# DER PRAKTISCHE FUNKAMATEUR

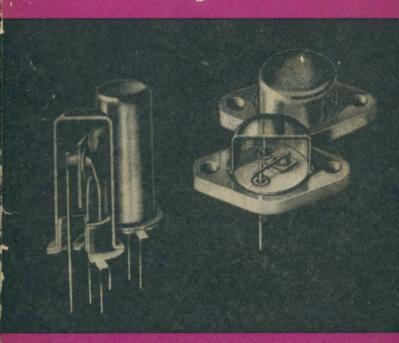

Hans-Joachim Fischer

0006

Einführung in die Dioden- und Transistortechnik Teil 1: Diodentechnik Der praktische Funkamateur . Band 81
Einführung in die Dioden- und
Transistortechnik
(Bd. 81 und Bd. 82 ersetzen
den früheren Bd. 34 der Reihe)

# Einführung in die Diodenund Transistortechnik

Teil 1: Diodentechnik



DEUTSCHER MILITÄRVERLAG

1.—15. Tausend Deutscher Militärverlag · Berlin 1969

Lizenz-Nr 5

Lektor: Sonja Topolov Zeichnungen: Erich Böhm

Typografie: Helmut Herrmann Vorauskorrektor: Irmgard Nickel Korrektor: Hans Kaulbars

Hersteller: Werner Briege

Gesamtherstellung: Druckerei Märkische Volksstimme, Potsdam

A 918 1,90

#### Inhaltsverzeichnis

|      | Vorwort                                          | 7   |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 1.   | Geschichtliche Entwicklung der Halbleitertechnik | 8   |
| 1.1. | Allgemeines                                      | S   |
| 1.2. | Die Zeit der grundlegenden Erkenntnisse          | 9   |
| 2.   | Physikalische Grundlagen der Sperrschichthalb-   |     |
|      | leiter                                           | 12  |
| 2.1. | Halbleitermaterialien                            | 12  |
| 2.2. | Sperrschichteffekte                              | 14  |
| 3.   | Technische Grundlagen der Halbleiterdioden       | 22  |
| 3.1. | Technologie                                      | 22  |
| 3.2. | Sonderformen                                     | 28  |
| 3.3. | Konstruktive Ausführung von Dioden               | 33  |
| 4.   | Halbleiterdioden als Gleichrichter               | 4.2 |
| 4.1. | Netzgleichrichtung                               | 4:2 |
| 4.2. | Hochfrequenzgleichrichtung                       | 62  |
| 5.   | Halbleiterdioden in Impulsschaltungen            | 74  |
| 5.1. | Dioden als Begrenzer, Pegelhalter und Koppel-    |     |
|      | elemente                                         | 74  |
| 5.2. | Dioden in logischen Schaltungen                  | 79  |
| 6.   | Anwendung von Zenerdioden                        | 82  |
| 6.1. | Zenerdioden in Stabilisierungsschaltungen        | 82  |
| 6.2. | Zenerdioden in Impuls- und Verstärker-           |     |
|      | schaltungen                                      | 91  |
|      |                                                  |     |

| 7.   | Anwendung von Kapazitätsdioden                 | 95  |
|------|------------------------------------------------|-----|
| 7.1. | Abstimmung von Schwingkreisen und Oszillatoren | 95  |
| 7.2. | Parametrische Verstärkung und Meßwert-         |     |
|      | wandlung                                       | 102 |
| 8.   | Anwendung von Vierschichtdioden                | 106 |
| 9.   | Anwendung von Tunneldioden                     | 112 |
| 10.  | Literaturhinweise                              | 116 |

Das vorliegende kleine Werk soll alle an der Halbleitertechnik Interessierten, seien es Funker, Amateure oder Bastler, mit dem notwendigsten Grundwissen ausstatten. Auf dieser Grundlage können dann später technische Bücher oder Fachberichte leichter gelesen und verstanden werden. Bei der Erläuterung von Funktion und Wirkungsweise der Transistoren und Dioden wird bewußt auf eine strenge Erklärung der physikalischen Grundlagen zugunsten der Beschreibung von Ausführungsformen und Einsatzmöglichkeiten verzichtet.

Das rasche Fortschreiten der Halbleitertechnik hat eine ganze Reihe neuer Bauelemente hervorgebracht, die dem Amateur heute vielfach nur dem Namen nach bekannt sind. Da aber in einigen Jahren z. B. Tunneldioden, Schottky-Dioden, Vierschicht- und Zweibasisdioden auch in serienmäßig gefertigten Geräten zu finden sein dürften, erscheint eine Einführung in diese neue Technik gerechtfertigt.

In der bisher in der DDR erschienenen Amateurfachliteratur hat die Diodentechnik nicht den ihr gebührenden Umfang in der Darstellung gefunden, deshalb ist der 1. Teil dieser Einführung den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten moderner Halbleiterdioden gewidmet. Wenn die vorliegende Broschüre den Leser zum Studium umfangreicherer technischer Werke anregt und einige aus der Praxis des Verfassers stammende Erfahrungswerte Einsatzfehler vermeiden helfen, hat sie ihren Zweck erfüllt.

Ich möchte allen am Zustandekommen dieses Büchleins Beteiligten herzlich für ihre Bemühungen danken.

Berlin, im September 1968

Hans-Joachim Fischer

# Geschichtliche Entwicklung der Halbleitertechnik

#### 1.1. Allgemeines

Wenn man die Entwicklung der Nachrichtentechnik und Elektrotechnik in den vergangenen 50 Jahren betrachtet, so können einige Marksteine des technischen Fortschritts heute von jedem Laien genannt werden:

Einführung der Elektronenröhre

 Anwendung der Halbleitermaterialien für die Herstellung von Dioden und Transistoren

 Erschließung des Fernsehens für weite Kreise der Bevölkerung

- Fernmeß- und Fernsteuertechnik

Vom technischen Standpunkt aus spielen die aktiven Bauelemente, d. h. die verstärkenden Elemente, in allen Zweigen der Nachrichtentechnik und Elektronik die größte Rolle. Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg sah die breite Einführung der Elektronenröhre, die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg den Siegeszug der Transistoren und Habbleiterdioden.

Dabei wurden die Dioden früher entwickelt, und erst auf der Basis der mit ihnen gesammelten Erfahrungen war 1948 die Erfindung des Transistors möglich. Viele physikalische und chemische Prozesse sind zur Herstellung des hochreinen Ausgangsmaterials für die Halbleiterbauelemente erforderlich, und nur ein hochindustrialisiertes Land kann die notwendige Grundlagenforschung betreiben sowie eine entsprechende Technologie zum Einsatz bringen. So verwundert es nicht, daß die ersten Produktionsergebnisse von solchen Ländern wie der UdSSR, den USA, Großbritannien, Japan oder Frankreich kamen. Die DDR ist seit 1953 bemüht, eine eigene Halbleiterentwicklung und -fertigung durchzuführen, wobei sie auf internationale Erfahrungen zurückgreifen kann. Dank der Initiative unserer Wissenschaftler und der uneigennützigen Hilfe der Sowjetunion besitzen wir heute in unserer Republik

ein umfangreiches Sortiment an Halbleiterbauelementen. Um den Anschluß an das Weltniveau sind wir laufend bemüht. Sowohl bei Dioden als auch bei Transistoren hat die Weltproduktion die Milliardengrenze pro Jahr überschritten. Aus der modernen Elektrotechnik sind die Halbleiterbauelemente nicht mehr wegzudenken, der Anwendungsbereich erweitert sich täglich.

Es ist deshalb an der Zeit, daß junge Menschen im Rahmen ihrer polytechnischen Ausbildung das Wichtigste über diese Bauelemente erfahren. Durch die Beschäftigung mit der modernen Technik wird jeder befähigt, seinen Gegebenheiten entsprechend selbst an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten.

## 1.2. Die Zeit der grundlegenden Erkenntnisse

Der historische Materialismus lehrt, daß bedeutende technische Errungenschaften nicht spontan auftreten, sondern daß ein gewisser Stand der Produktivkräfte erforderlich ist, damit ein Umschwung von der Quantität in eine neue Qualität erfolgen kann. Einfacher gesagt: Erst muß ein gewisser Stand in der physikalischen oder chemischen Forschung sowie in der Technologie erreicht sein, ehe neue Geräte oder Bauelemente in die Serienfertigung übernommen werden können. Heute ist ein einzelner Wissenschaftler allein nicht mehr imstande, eine bahnbrechende Erfindung zur Massenproduktion zu bringen; die dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte am besten angepaßte Art der Forschung und Entwicklung besteht in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit.

Voraussetzungen für die Schaffung der modernen Halbleiterbauelemente waren die Ergebnisse der physikalischen Grundlagenforschung über den Leitfähigkeitsmechanismus in Festkörpern, über die Beeinflussung der Leitfähigkeit durch kontrollierte Beimengungen, über die physikalisch-chemische Herstellung von Reinststoffen und seltenen Metallen, über die Technologie der Bearbeitung und nebenwirkungsfreien Verarbeitung der hochveredelten Rohstoffe. Im Jahre 1886 entdeckte der deutsche Chemiker C. A. Winkler in Freiberg/Sa. das Germanium, das einige Jahre vorher an Hand des periodischen Systems der Elemente von D. I. Mendelejew vorausgesagt worden war. Bereits 1823 hatte J. J. Berzelius das Silizium entdeckt. Beide Stoffe spielen in der Halbleitertechnik eine entscheidende Rolle.

Im Jahre 1906 setzte H.C. Dunwoody einen Karborundkristall zwischen Metallelektroden als Detektor für elektromagnetische Wellen ein und löste damit den Metallpulver-Fritter ab. G. W. Pickard schlug in demselben Jahre einen Siliziumkristall mit Spitzenkontakt zur HF-Gleichrichtung vor. Dieser stellt die Urform des heute für Zentimeterwellenempfang verwendeten Siliziumdetektors dar. 1915 untersuchte C. A. F. Benedicks die Gleichrichtereigenschaften eines Germaniumkristalls. Damals existierte keine Theorie der Halbleitergleichrichter, die die auftretenden Erscheinungen umfassend hätte erklären können. Bis zum zweiten Weltkrieg wurde die weitere Erforschung der Halbleitergleichrichter nur in geringem Umfang betrieben; andere technische Probleme standen im Vordergrund. Die Erschließung der Zentimeterwellen, vorwiegend für Zwecke der Radartechnik, brachte der Detektorentwicklung neuen Auftrieb. Für derart kurze Wellen ließen sich Röhrendioden nicht verwenden, und es wurden überall auf der Welt umfassende Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Germanium- und Siliziumdioden durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Arbeiten konnte von den Amerikanern Bardeen, Brattain und Shockley im Jahre 1948 der Halbleiterverstärker oder Transistor (transfer-resistor = Übertragungswiderstand) zum Patent angemeldet werden.

Über den Spitzentransistor aus Germanium ging nunmehr die Weiterentwicklung zum Ge-Flächentransistor und dann zum Siliziumtransistor. Die Erhöhung der im Transistor umgesetzten elektrischen Leistung und die Erweiterung des Einsatzbereichs nach immer höheren Frequenzen waren die nächsten Etappen in der Entwicklung. Parallel dazu verliefen die Materialverbesserung der Ausgangsstoffe und die Suche nach neuen Elementen und Verbindungen mit Transistoreffekt. Der amerikanische Physiker Clarence Zener hatte das

Verhalten von Dioden bei großen Sperrspannungen untersucht und dabei unter bestimmten Voraussetzungen einen abrupten Sperrdurchbruch beobachtet. Auf der Basis dieser Beobachtungen wurden nach 1948 Zenerdioden entwickelt, die es gestatten, kleine Spannungen konstantzuhalten.

1957 untersuchte der Japaner Leo Esaki hochgedopte Germaniumdioden und fand dabei den Tunneleffekt. Dioden, die diesen Effekt zeigen, lassen sich zur Verstärkung und Schwingungserzeugung einsetzen; man nennt sie Tunnel- oder Esaki-Dioden. Shockley entwickelte 1952 die Vierschichtdiode für Impulsschaltzwecke. Der Einsatz von Halbleitern für thermoelektrische Kühlung ist durch Arbeiten des sowietischen Physikers Joffe und durch japanische Entwicklungen bekannt geworden. Die Ausnutzung der Sperrschicht einer Diode als elektrisch steuerbare Kapazität führte zur Entwicklung der Varikap- bzw. Varaktor-Dioden. Lichtquanten können in pn-Übergängen Elektronen freisetzen; dies ist die Grundlage für Fotodioden und -transistoren. Tausende Wissenschaftler und Techniker in der ganzen Welt arbeiten an der Vervollkommnung der Halbleiter, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind.

Auf Grund der raschen Entwicklung der Halbleitertechnik ist es zweckmäßig, die Einführung in dieses Gebiet in 2 getrennten Bänden der Reihe PFA unterzubringen. Der vorliegende 1. Teil behandelt alle für den Amateur wichtigen Formen moderner Halbleiterdioden.

# Physikalische Grundlagen der Sperrschichthalbleiter

Für die Anwendung der neuen Bauelemente in der Technik ist ein Grundwissen über ihre Wirkungsweise und ihre Technologie unerläßlich. Manche beim Einsatz auftretenden Probleme lassen sich nur erklären, wenn man die Eigenschaften des Ausgangsmaterials und die Besonderheiten der Herstellung kennt. Eine exakte Darstellung der physikalischen Grundlagen würde jedoch den Rahmen dieser Broschüre übersteigen und zu hohe mathematische Anforderungen an den Leser stellen.

#### 2.1. Halbleitermaterialien

Das heute in der Welt für die Halbleiterproduktion am meisten verwendete Material ist Germanium, ihm folgt unmittelbar das Silizium, dessen Reindarstellung jedoch erhöhten technologischen Aufwand erfordert. Das von Berzelius Mitte des vergangenen Jahrhunderts entdeckte Selen wird auch heute noch in großem Umfange für die Gleichrichterproduktion eingesetzt, hat jedoch durch Germanium und Silizium stark an Bedeutung verloren. Einige wichtige physikalische Kenngrößen der beiden zur 4. Gruppe des periodischen Systems nach Mendelejew und Meyer gehörenden Stoffe Si und Ge sind in Tabelle 1 dargestellt. Die weitere Forschung auf dem Gebiet der Halbleitermaterialien zielt darauf hin, Legierungen oder ähnliches zu finden, die einen größeren Temperaturbereich der Bauelemente gestatten oder ein Arbeiten bei höheren Frequenzen ermöglichen. Seit etwa 1935 wird die Gruppe der AIII/BV-Legierungen erforscht, d. h., es werden Verbindungen von Elementen der 3. und 5. Gruppe des periodischen Systems auf ihre halbleitenden Eigenschaften hin untersucht, Bekannt geworden sind die Legierungen Indium-Antimonid, Gallium-Arsenid, Indium-Phosphid. Es werden auch Versuche über Germanium-Silizium-Legierungen durch-

Tabelle 1 Physikalische Kenngrößen von typischen Halbleitermaterialien

| Halb-  | Band-<br>abstand        | Löcher-<br>beweglich-    | Elektronen-<br>beweglich- | Dielektri-<br>zitäts- |  |
|--------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| leiter | abstand bewegne<br>keit |                          | keit                      | konstante             |  |
|        | (eV)                    | (cm <sup>2</sup> /Vs) μp |                           | ε                     |  |
| C      | 6,7                     | 1200                     | 1800                      | -                     |  |
| GaP    | 2,25                    | 75                       | >100                      |                       |  |
| AlSb   | 1,52                    | 460                      | 460                       | 11,5                  |  |
| GaAs   | 1.4                     | 450                      | 9 000                     | 13,5                  |  |
| InP    | 1,25                    | 150                      | 4800                      | 10,6                  |  |
| GaSb   | 0.8                     | 900                      | 4.500                     | 15,2                  |  |
| InAs   | 0,35                    | 450                      | 33 000                    | 11,5                  |  |
| InSb   | 0.18                    | 3000                     | 85000                     | 16,5                  |  |

(Quelle): The Microwave Engineer's Handbook 1968, Horizon-House, Dedham Mass., USA, S. 168)

Tabelle 2 Eigenschaften von Germanium und Silizium

| Kenngröße                | Germanium                    | Silizium                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ordnungszahl             | 32                           | 14                                    |
| Atomgewicht              | 72,6                         | 28,06                                 |
| Wichte                   | 5,32 g/cm <sup>2</sup>       | 2,4 g/cm <sup>2</sup>                 |
| Schmelzpunkt             | + 958 °C                     | + 1414 °C                             |
| spezifischer Widerstand  |                              |                                       |
| des reinen Materials     | $60\Omega \cdot \mathrm{cm}$ | $6 \cdot 10^4 \Omega \cdot \text{em}$ |
| Dielektrizitätskonstante | 16                           | 12,5                                  |
| Breite der verbotenen    |                              |                                       |
| Zone (Bandabstand)       | 0.72 eV                      | 1,12 eV                               |
| Schleusenspannung        | 0,5 V                        | 0,6 V                                 |

geführt; halbleitende Eigenschaften wurden bei Siliziumkarbid festgestellt. Auf diesem Gebiet ist noch viel Neuland zu erschließen, denn alle Untersuchungen setzen Reinheitsgrade der Ausgangsmaterialien voraus, die noch vor einigen Jahren utopisch erschienen. Jede Neuentdeckung auf dem Gebiet der Halbleitermaterialien bedeutet aber gleichzeitig die Entwicklung einer ganzen Reihe neuer Bauelemente mit verbesserten elektrischen Eigenschaften.

#### 2.2. Sperrschichteffekte

Die Halbleiter nehmen mit ihren elektrischen Eigenschaften das Gebiet zwischen Leitern (Metallen) und Isolatoren (Dielektrika) ein. Sie haben spezifische Widerstände im Gebiet 10 bis 1010 Ω · cm. Bei den Metallen ergibt sich durch die schwache Kopplung zwischen Atomkern und Elektronen der äußeren Bahnen eine gute elektrische Leitfähigkeit, denn die Hüllenelektronen können leicht abgetrennt werden und wandern dann als freie Ladungsträger. Als Bild für das Atom benutzen wir das Bohrsche Modell, nach dem jedes Atom aus dem Kern (Protonen und Neutronen) und den ihn umgebenden Elektronen besteht. Die Elektronen umkreisen den Atomkern auf verschiedenen Bahnen; die Elektronen der äußersten Bahn werden Valenzelektronen genannt, denn sie bestimmen die Art der chemischen Bindung. Durch Abtrennung eines Elektrons der äußeren Bahn wird das Atom zum Ion, d. h., durch Wegnahme eines Hüllenelektrons verbleibt ein positiv geladenes Atom. Sowohl beim Germanium als auch beim Silizium kreisen auf der äußersten Hülle 4 Valenzelektronen. deshalb sind beide Stoffe zur 4. Gruppe des periodischen Systems gehörig. Bild 1 zeigt die Atommodelle für Si und Ge; das Ge hat eine Hülle (so nennt man die Elektronenbahn) mehr. Aus der Zahl der Elektronen ergibt sich die Ordnungszahl des periodischen Systems, Mehrere Siliziumatome können sich untereinander binden; sie bilden dann ein Kristallgitter mit Diamantstruktur, wie es Bild 2 zeigt. Eine Gitterzelle enthält 8 Atome, die durch je 2 Elektronenbindungen miteinander verknüpft sind. Ohne äußere Ionisation und ohne Fremdstoffbeimengung ist die Leitfähigkeit eines solchen "idealen" Germaniumkristalls gering. Nur die durch thermische Stoßprozesse frei gemachten Hüllenelektronen sorgen

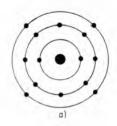

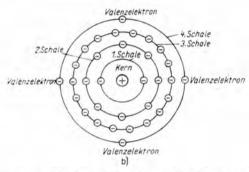

Bild 1 a — Atommodell des Siliziums, b — Atommodell des Germaniums

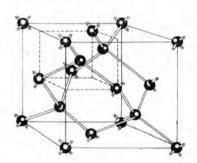

Bild 2 Kristallgitter des Siliziums



Bild 3 Elementarzellen des Ge-Kristallgitters; a — verunreinigungsfreier Idealkristall, b — Störstellenleitung durch 5wertige Verunreinigung (Elektronenleitung), c — Störstellenleitung durch 3wertige Verunreinigung (Löcherleitung)

für eine Eigenleitfähigkeit. Durch Einbringen von Fremdstoffen in das Kristallgitter, z. B. durch Einlagern 3- oder 5wertiger Atome, wird eine Störstellenleitung erreicht, denn bei einem 5wertigen Stoff bleibt je Gitterelement ein Elektron ungebunden. Dieses bewirkt die Störstellenleitung, die man bei den Halbleiterbauelementen ausnutzt. Betrachtet man die 3 möglichen Fälle der Kristallgitter in Bild 3, so kann folgendes gesagt werden: Im Fall des verunreinigungsfreien idealen Kristalls sind alle Gitterelektronen gebunden, es tritt nur Eigenleitung bei Erwärmung auf. Werden 5wertige Verunreinigungen kontrolliert eingebracht, so tritt Störstellen-Elektronenleitung (ähnlich wie die Elektronenleitung bei Metallen) auf. Man nennt den Vorgang des Einbringens von Störstellen Dopen. Einen mit 5wertigen Stoffen (Phosphor, Arsen, Antimon) gedopten Halbleiter nennt man n-Halbleiter. Lagert man 3wertige Störstellen ein, so fehlt an der Einlagerungsstelle ein Elektron. Dieses kann aus dem Nachbaratom herausgelöst werden. Die fehlenden Elektronen bezeichnet man als Löcher. Sie können ebenfalls zur Leitfähigkeit beitragen, wobei die Löcher in umgekehrter Richtung wie die Elektronen wandern. Mit 3wertigen Stoffen (Bor, Aluminium, Indium) gedopte Halbleiter heißen p-Halbleiter.

Die Wirkungsweise einer Halbleiterdiode hängt nun von den physikalischen Prozessen ab, die sich in der Grenzzone zwischen einem p-leitenden und einem n-leitenden Ge- oder S-Kristall abspielen. Man nennt diese Grenzzone pm-Schicht. Auch die Spitzendiode hat einen solchen pn-Übergang zwischen der Kontaktnadel und einem Kristall. Bild 4 zeigt die Verhältnisse an einer pn-Schicht. Die Bewegung der elektrischen Ladungen durch den pn-Übergang entspricht der Diffusion (dem Austausch), wenn keine äußere Spannung an der pn-Schicht liegt. Die Diffusion erfolgt auf Grund der unterschiedlichen Konzentration der jeweiligen Ladungsträger im n- oder p-Gebiet. So ist z. B. die Konzentration der Elektronen im n-Halbleiter höher als im p-Halbleiter. Die in größerer Menge im jeweiligen Gebiet vorhandenen Ladungsträger heißen Majoritätsträger. Elektronen als Majoritätsträger des n-Gebiets diffundieren also ins p-Gebiet (weil dort geringere Elektronenkonzentration herrscht) und laden dabei die Sperrschichtgrenze des p-Gebiets negativ auf. Die Grenzschicht des n-Gebiets lädt sich durch die Abwanderung der Elektronen positiv auf, so daß sich an der Grenze eine elektrische Doppelschicht bildet. Die Diffusion der Minoritäts-



Bild 4 Verhältnisse an einer pn-Schicht; a — Bildung der elektrischen Doppelschicht, b — Ladungsträgerverteilung und Bildung der Raumladungszone



Bild 5 pn-Schicht mit angelegter äußerer Spannung; a — Durchlaßfall, Potentialwall wird abgebaut; b — Sperrfall, Potentialwall wird vergrößert

träger erzeugt eine zusätzliche, gleichgerichtete Aufladung. An der Doppelschicht entsteht auf diese Weise ein Potentialwall, der einem weiteren Diffundieren der Ladungsträger über die Sperrschicht entgegenwirkt. Es können nämlich nur die Elektronen ins andere Gebiet gelangen, die eine so hohe Energie haben, daß sie den Potentialwall überwinden. Da die Sperrschicht oder pn-Schicht arm an Majoritätsladungsträgern ist (Abstoßungseffekt), hat sie einen hohen elektrischen Widerstand und im Sperrbereich eine Kapazität. Dieser Widerstand verringert sich nur bei höheren Temperaturen durch die dann einsetzende Eigenleitung. Legt man an die pn-Schicht eine äußere Spannung an, wie Bild 5 zeigt, so können 2 Fälle auftreten:

- Das äußere Feld wirkt der Sperrschicht entgegen und baut den Potentialwall ab. Die Majoritätsträger werden von den Elektroden zur Sperrschicht hin bewegt, der Widerstand der Sperrschicht nimmt ab, und ein Strom fließt über die pn-Schicht. Er ist abhängig von der angelegten Spannung, Man nennt dieses Einschalten der pn-Schicht den Durchlaβjall.
- Schaltet man die äußere Spannungsquelle in umgekehrter Richtung an, so werden die Majoritätsträger von der Sperrschicht abgesaugt, diese verbreitert sich, und der Potentialwall wird größer. Die Majoritätsträger können nicht mehr über die pn-Schicht gelangen, und es verbleibt nur eine Restleitfähigkeit durch die Bewegung der Minoritätsträger. Man nennt dies den Sperrfall.

Stellt man den Stromfluß in beiden Richtungen als Funktion der angelegten Spannung dar, so erhält man die Diodenkennlinie, die eine charakteristische Form hat. Bild 6 zeigt ein Beispiel. Der Durchlaßast ist steil, der Kurvenverlauf kann etwa durch eine quadratische Parabel angenähert werden. Bereits bei kleinen angelegten Spannungen fließen hohe Ströme. Der Sperrast verläuft hingegen bis zur Durchbruchspannung flach; dort tritt ein Lawineneffekt der Ionisierung auf, und die Sperrschicht wird zerstört. Der in Bild 6 angegebene Verlauf der Diodenkennlinie ist bei allen Halbleiterdioden ähnlich. Unterschiede treten nur im Sperrast bei der Durchbruchspannung auf. Eine Ausnahme bildet die Tunneldiode, die im Durchlaßast ein Gebiet negativen Widerstands hat. Darauf wird später noch eingegangen.

Wie man aus Bild 4b erkennt, herrscht im stromlosen Zustand der Diode am pn-Übergang die niedrigste Ladungsträgerkonzentration. Die Raumladungszone bildet gegenüber den angrenzenden gutleitenden Teilen des Kristalls ein Gebiet hohen Widerstands. Aus dieser Tatsache folgt unmittelbar, daß jeder Halbleitersperrschicht eine Kapazität zugeordnet werden muß. Eine weniger offensichtliche, aber ebenso wichtige Eigenschaft jeder Halbleitersperrschicht ist die Beeinflußbarkeit durch optische oder thermische Energie. Die Ursache sowohl des negativen Temperaturkoeffizienten als auch der Lichtempfindlichkeit von Halbleiterwiderständen liegt in der Erzeugung von Ladungsträgerpaaren durch Energiezufuhr. Erfolgt

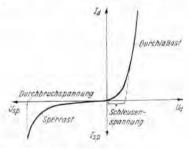

Bild 6 Kennlinie eines Sperrschichtgleichrichters

diese innerhalb der hochohmigen Raumladungszone eines pn-Übergangs, so wandern unter dem Einfluß des vorhandenen elektrischen Feldes die Elektronen bevorzugt in das n-leitende Gebiet, die Defektelektronen bevorzugt in den p-leitenden Teil des Kristalls. Dadurch wird die ursprünglich vorhandene Verteilung der Ladungsträger (s. Bild 4b) gestört. Katode und Anode nehmen zur Einstellung eines neuen Gleichgewichtszustands ein unterschiedliches Potential an. Die auftretende elektromotorische Kraft kompensiert somit die zusätzliche Anreicherung der Ladungsträger beidseits der Sperrschicht.

Alle bisher beschriebenen, mit den Vorgängen innerhalb der Sperrschicht zusammenhängenden elektrischen Erscheinungen sind bezüglich ihrer absoluten Größe durch Variation der Ladungsträgerkonzentration beidseitig des pn-Übergangs in weiten Grenzen beeinflußbar, Mit steigender Dotierung der aneinandergrenzenden Kristallgebiete nimmt die Breite der Raumladungszone ab. Daher vergrößert sich beispielsweise die Kapazität der Sperrschicht bei konstantgehaltener Fläche, Weiterhin wird die Durchschlagsfeldstärke des Kristallmaterials bereits bei immer kleineren, außen angelegten Spannungen erreicht. Verringert man den spezifischen Widerstand der Kristallgebiete auf beiden Seiten des pn-Übergangs durch Dotierung so weit, daß die Leitfähigkeit die Größenordnungen der metallischen Leitfähigkeit erreicht und das Elektronengas entartet ist, dann treten neue Phänomene auf. die sich mit Hilfe des bisher verwendeten korpuskularen Bildes nicht befriedigend erklären lassen. Erst wellenmechanische Vorstellungen können die auftretenden Tunnel-Effekte im Fluß- und Sperrbereich derartiger hochdotierter Dioden quantitativ beschreiben.

Bei einer in Flußrichtung gepolten sogenannten Tunneldiode fließt bereits unterhalb der Diffusionsspannung ein unerwartet großer Strom, der ein Maximum und ein Minimum durchläuft, bevor der reguläre, exponentiell spannungsabhängige Flußstrom einsetzt. Die Erklärung für diese Erscheinung ist darin zu suchen, daß die Elektronen im n-leitenden Kristallgebiet auf Grund ihrer hohen Konzentration und der sehr

geringen Dicke der Sperrschicht auch im Leitungsband des p-Gebiets eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit aufweisen, d. h. den Potentialwall des pn-Übergangs "durchtunneln" können.

Ein weiterer Tunnel-Effekt tritt in Sperrichtung hochdotierter Dioden auf. Es handelt sich dabei um den sogenannten Zener-Durchbruch, der besagt, daß die Diode ihre Sperrfähigkeit verliert, noch bevor die Durchbruchsfeldstärke des Halbleitermaterials erreicht ist. In diesem Fall begünstigt die hohe Feldstärke am pn-Übergang die Tunnelwahrscheinlichkeit der Elektronen (Lawineneijekt).

Die qualitativ beschriebenen physikalischen Gründe der verschiedenen Sperrschichteigenschaften lassen sich heute in guter Übereinstimmung mit dem Experiment auch quantitativ reproduzieren.

## Technische Grundlagen der Halbleiterdioden

#### 3.1. Technologie

Vom Erkennen der grundlegenden physikalischen Erscheimungen an Halbleitern bis zur Großserienfertigung von Halbleiterdioden für verschiedenste Zwecke bedurfte es eines weiten Weges. Obwohl im zweiten Weltkrieg bereits für Radarzwecke Silizium- und auch Germanium-UHF-Dioden eingesetzt wurden, handelte es sich dabei doch nur um Labor- oder Kleinserienfertigung mit geringen Stückzahlen. Erst 1946 bis 1950 wurde die Produktion von Ge- und Si-Dioden aufgenommen. Die gegenwärtige Weltproduktion liegt bei einigen Milliarden pro Jahr; die Typenzahl beträgt einige Tausend. Grundlage für die Fertigung war die Herstellung hochreinen Germaniums und Siliziums. Man geht beim Germanium vom GeO2 (Germaniumdioxid) aus, reduziert es mit Wasserstoff zu metallischem Germanium. Obwohl dieses vom üblichen chemischen Standpunkt aus rein ist (Reinheit 99,99%), hat es eine Reihe von Beimengungen, die es für die Halbleiterherstellung ungeeignet machen. Die weitere Reinigung erfolgt durch Zonenschmelzen. Bild 7 zeigt die Anordnung im Prinzip. In einem Quarzrohr befindet sich das Quarzschiffchen (1) mit dem Germaniumpulver. Über ein Getriebe mit Motor (2) wird ein Wagen mit mehreren Glühspulen geringer Breite (3) über das Quarzrohr hinwegbewegt. Um eine Oxydation zu vermeiden, ist das Quarzrohr mit einer Vakuumpumpe verbunden. Da sich nun die Verunreinigungen im flüssigen Germanium leichter lösen als im festen, kann durch Bewegen der Schmelzzone eine Verlagerung der Verunreinigungen an ein Ende des Ge-Barrens erfolgen, denn die Verunreinigungen wandern mit der geschmolzenen Zone mit. Nachdem das Germanium diesen physikalischen Reinigungsvorgang mehrere Male durchlaufen hat, befinden sich alle Verunreinigungen in einem Ende des Barrens, das dann abgetrennt wird. Das auf diese Weise ge-



Bild 7 Zouenschmelzverfahren zur Reinigung des Germaniums; 1 — Tiegel, 2 — Motor mit Getriebe, 3 — Glühspulen

reinigte Material ist noch polykristallin. Zur endgültigen Verwendung für Halbleiterbauelemente muß ein Einkristall gezogen werden. Dies geschieht aus einer Ge-Schmelze nach dem Zonenreinigen (Czochralski). Bild 8 zeigt das Verfahren schematisch. Man befestigt an der Halterung (1) einen Germaniumimpfkristall. Zu Beginn des Prozesses taucht man ihn in die Schmelze (4), die sich im Tiegel (5) befindet und mittels Heizspule (3) (z. B. über einem HF-Wärmegenerator) zum Schmelzen gebracht wurde. Der Einkristall (2) wird mit einer Zuggeschwindigkeit von 2 bis 3 cm/h aus der Schmelze gezogen. Nach allen diesen Prozessen hat das Germanium eine Reinheit von 10-9; es ist undotiert. Man kann die Dotierung (das Einbringen von Störstellen) während des Einkristallziehens durchführen und beispielsweise Einkristalle mit stets wechselnder Leitfähigkeit (aufeinanderfolgende pn-Schichten) ziehen.

Bild 8
Einkristallziehvorrichtung
(nach Czochralski);
1 — Halter für Impfkristall, 2 —
wachsender Einkristall, 3 — Heizvorrichtung, 4 — Sehmelze, 5 —
Tiegel



Die Verarbeitung und Reinigung des Siliziums gestaltet sich weit schwieriger als die des Germaniums, weil Silizium einen höheren Schmelzpunkt hat und in geschmolzenem Zustand chemisch sehr aktiv ist. Man geht entweder von SiCl<sub>4</sub> (Siliziumtetrachlorid), SiJ<sub>4</sub> (Siliziumtetrajodid) oder von SiHCl<sub>3</sub> (Trichlorsilan) aus und reduziert diese Verbindungen mit Zinkdampf oder Wasserstoff. Die Zonenschmelze muß vertikal und ohne Tiegel durchgeführt werden, was ebenso wie das Einkristallziehen bei höherer Temperatur größere technologische Schwierigkeiten mit sich bringt. Der Preis des für Halbleiter geeigneten Siliziums liegt daher auch höher als der des Germaniums.

Wenn beide Ausgangsstoffe mit der gewünschten Leitfähigkeit als Einkristalle vorliegen, verarbeitet man sie mit der Diamantsäge weiter. Es werden Plättchen von einigen Quadratmillimetern Fläche herausgeschnitten, die man anschließend mit einem Kristallhalter verlötet und an der Oberfläche ätzt. Damit Luftsauerstoff und Wasserdampf die Eigenschaften des Gleichrichters nicht verschlechtern, wird der Kristall mit seiner Gegenelektrode (Sperrschicht oder Spitze) luftdicht gekapselt. Dies erfolgt entweder durch Einschmelzen in Glasröhrehen oder durch Einbau in ein verschweißtes Metallgehäuse mit Durchführungsisolator, Jede Bauart hat ihre Vor- und Nachteile. Bei hohen Frequenzen wird die Glasröhrchenform vorgezogen, weil sie kleinere Gehäusekapazitäten ergibt. Da Germaniumdioden lichtempfindlich sind, muß das Glasröhrchen in lichtundurchlässigen Lack getaucht werden (bei Bestrahlung mit wechselstromgespeisten Glühlampen ergibt sich sonst ein Brummen durch Modulation der Leitfähigkeit der Diode). Diesen Nachteil haben die Metallgehäuse nicht; jedoch stören die größeren Gehäusekapazitäten, und die Herstellung ist teurer.

Für die gegenwärtige Produktionstechnik zur Erzeugung von Sperrschichten in Germanium und Silizium sind Legierungsund Diffusionsverfahren von großer Bedeutung. Die Eigenschaften der nach beiden Methoden hergestellten pn-Übergänge unterscheiden sich in qualitativer Hinsicht voneinander, so daß man in einigen Fällen — entsprechend dem Verwendungszweck der Diode — eines der beiden Verfahren (Diffusion) bevorzugt. Da jedoch auf dem Diffusionsweg wesentlich gezielter und präziser Halbleiterbauelemente jeder Größe mit engtolerierten elektrischen Eigenschaften hergestellt werden können, als dies durch Legierungsverfahren gelingt, bevorzugt man heute ebenso wie bei der Transistorfertigung in steigendem Maße diffundierte Elemente. Die früher verwendeten Metall-Halbleiter-Punktkontakte verlieren demgegenüber immer mehr an Bedeutung.

Hinsichtlich der Auswahl des Grundmaterials tritt Silizium gegenüber Germanium mehr und mehr in den Vordergrund. Die Ursachen dafür sind zum Teil die in den vergangenen Jahren erheblich gesunkenen Siliziumpreise, zum großen Teil aber auch die wachsenden Anforderungen an Qualität, Temperaturverhalten und Leistungsfähigkeit der Halbleiter. Demgegenüber hat Germanium seine Bedeutung in den Fällen behalten, in denen es vor allem auf die Materialeigenschaften, wie die gegenüber Silizium wesentlich größere Ladungsträgerbeweglichkeit und die geringere Diffusionsspannung, ankommt. Entsprechendes gilt auch für andere Halbleiter, wie Galliumarsenid oder Indiumphosphid.

Die heute üblichen Legierungsverfahren zur Herstellung von Bauelementen kleiner und mittlerer Leistung unterscheiden sich zwar in Einzelheiten, aber nicht prinzipiell voneinander. Bild 9 zeigt einen Schnitt durch eine legierte Diode. Der Germaniumkristall (z. B. homogen p-leitend, 4 mm2 groß und 0.4 mm dick) wird zur Erzeugung der Sperrschicht einerseits und zur Herstellung der sperrfreien Kontaktierung andererseits zusammen mit kleinen Kugeln aus n. bzw. p-dotiertem (Antimon, Arsen bzw. Indium, Gallium) Legierungsmetall (Zinn-Blei, Gold) in einer geeigneten Form kurzzeitig auf 400 bis 600 °C erhitzt. Dabei schmelzen die Legierungen und lösen eine dem Zustandsdiagramm entsprechende Menge Germanium. Während der Abkühlung erstarren die Schmelzen, deren Rekristallisationsschichten nunmehr die dem dotierenden Legierungszusatz entsprechende Leitfähigkeit aufweisen, Anschließend wird der Diodenkristall in einen dem Verwendungszweck entsprechenden Gehäusesockel gelötet, durch Ätzen



Bild 9 Schnitt durch eine legierte Diode

gereinigt und mit einem Oberflächenschutz versehen. Zum Schluß wird eine Metallkappe aufgeschweißt. Entsprechende Legierungsverfahren finden auch bei Silizium Verwendung. Zur p-Dotierung dient dabei neben Gold-Gallium in großem Umfang Aluminium.

Eine Variation des beschriebenen Legierungsverfahrens benutzt man insbesondere zur Erzeugung sehr kleinflächiger Sperrschichten für Schaltdioden aus Germanium zur Verwendung in Rechenmaschinen. Der pn-Übergang wird dadurch erzeugt, daß man einen dotierten Golddraht durch einen Stromimpuls in das Halbleitermaterial einlegiert. Der Querschnitt einer sogenannten Golddrahtdiode ist in Bild 10 dargestellt.

Ein gemeinsames technologisches Merkmal aller Legierungsverfahren besteht darin, daß die Sperrschicht jedes Diodenkristalls individuell hergestellt wird. Demgegenüber zeichnen sich Diffusionsverfahren dadurch aus, daß man den pn-Übergang in der unzerteilten Halbleiterplatte erzeugt und diese anschließend in Einzelkristalle der gewünschten Größe zerlegt. Bild II zeigt eine diffundierte Leistungsdiode. Zur Herstellung geht man z. B. von p-leitenden Siliziumplättehen (20 mm



Bild 10 Schnitt durch eine Germanium-Golddrahtdiode

Durchmesser) der gewünschten Dicke (0,4 mm) aus, wie sie beim Zersägen eines Einkristalls anfallen.

Nach sorgfältiger Reinigung wird bei 1100 bis 1300 °C auf einer Seite der Platte Phosphor zur Erzeugung der Sperrschicht und gleichzeitig oder anschließend auf der anderen Seite Bor zur Erleichterung der Kontaktierung eindiffundiert. Im Anschluß an den Diffusionsprozeß entfernt man die dabei entstehenden Oxidschichten mechanisch oder chemisch und plattiert beidseitig mit Gold oder Nickel, damit man einen sperrfreien Metall-Halbleiterkontakt-erhält. Nun zerlegt man die Scheiben durch Ritzen und Brechen oder Schneiden mit Ultraschall in einzelne Diodenkristalle (3 mm Durchmesser).



Bild 11 Aufbau eines Siliziumgleichrichters

die auf den Gehäusesockel gelötet werden. Um bei Leistungsdioden eine Anpassung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Silizium und Sockelmaterial (meist Kupfer) zu
erreichen, lötet man eine Molybdänscheibe ein. Nach dem
Lötprozeß reinigt man die Kristalloberfläche sorgfältig durch
Ätzen und versieht sie mit einer Silikon-Schutzschicht. Anschließend wird die Diode hermetisch verschlossen und gealtert. Auf diese Art und Weise lassen sich durch Variation von
Ausgangsmaterial, Diffusionsbedingungen und Kristallgröße
nahezu alle gewünschten Sperrschichteigenschaften herstellen.

Auch die Planar-Technik, die sich bei Transistoren immer mehr durchsetzt, wendet man zur Herstellung von Dioden an. Dabei wird auf der Siliziumoberfläche thermisch eine maskierende Oxidschicht erzeugt, die man nur an den Stellen anschließend wieder entfernt, an denen eine Dotierung durch Diffusion erfolgen soll. Dadurch lassen sich große, aber auch extrem kleine Sperrschichtflächen erzeugen.

In neuester Zeit wird auch die Epitaxie-Technik, die bei Transistoren inzwischen eine wichtige Rolle spielt, in der Diodenfertigung benutzt. Das Prinzip des Epitaxie-Verfahrens besteht darin, z. B. auf hochdotiertes Silizium durch thermische Zersetzung von extrem reinem Siliziumchloroform eine gering dotierte, dünne Siliziumschicht aus der Gasphase einkristallin aufwachsen zu lassen. Dadurch kann man Schichtenfolgen erzeugen, die unterschiedliche Dotierung, definierte Dieken und scharfe Übergänge aufweisen, wie sie beispielsweise zur Herstellung von Dioden für hohe Frequenzen wünschenswert sind.

#### 3.2. Sonderformen

Neben den bereits beschriebenen, den Kern der modernen Diodentechnik darstellenden Formen sind in letzter Zeit noch einige Sonderformen von Dioden bekannt geworden, die für spezielle Verwendungszwecke Vorteile bieten. Die eine Gruppe benutzt physikalische Vorgänge im Sperrbereich, die andere solche im Durchlaßbereich. Die Vierschichtdioden dagegen



Bild 12 Verschiedener Verlauf des Sperrastes von Halbleiterdieden

bilden durch geeigneten Aufbau Eigenschaften von Glimmröhren und Thyratrons nach.

Zur Erläuterung der Sonderformen betrachten wir zunächst die Sperrkennlinie von Dioden. Bild 12 zeigt 3 in der Praxis vorkommende Fälle.

Der gewöhnliche Fall ist a, bei dem der Sperrstrom zunächst allmählich, dann immer stärker ansteigt, bis die Diode (meist durch thermische Überlastung der Sperrschicht) durchschlägt. Die Geschwindigkeit der Ladungsträger bei der hohen Sperrspannung bewirkt Stoßionisation im Kristall, daher das Abknicken der Sperrkennlinie.

Der Fall b stellt einen von C. Zener um 1935 beobachteten Sonderfall dar. Hierbei bleibt die Durchbruchspannung über einen größeren Strombereich konstant. Dies findet man in erster Linie bei Siliziumflächendioden mit kleinem spezifischem Widerstand des Halbleitermaterials. Die Kennlinie ähnelt in ihrer Art der eines Glimmstreckenstabilisators, nur daß der Effekt bei kleineren Spannungen (2 bis 50 V) einsetzt. Es liegt nahe, derartige Dioden zur Spannungsstabilisierung zu verwenden. Sie verfügen über niedrigen Innenwiderstand, geringe Temperaturabhängigkeit und gute Langzeitkonstanz. In der DDR werden Zener-Dioden, wie man sie zu Ehren des Entdeckers dieses Effekts nennt, vom VEB Werk für Fernsehelektronik mit der Typenbezeichnung ZA 250/6 ··· 15 bzw. SZ 501 ··· SZ 524 hergestellt.

Fall c kennzeichnet schließlich den negativen Widerstand im Sperrast. Dieser Effekt wurde bereits 1922 an Bleiglanz- und Pyritkristallen von dem sowjetischen Physiker *Lossew* entdeckt

und von ihm zur Schwingungserzeugung benutzt. (Einen ähnlichen Effekt kennt man auch bei Glimmröhren.) Aus der Kennlinie ist ersichtlich, daß nach Überschreiten einer gewissen Einsatzspannung bei abnehmender Spannung der Strom weiter zunimmt. Definiert man das Verhalten Spannungsänderung/ Stromänderung in jedem Kurvenpunkt als differentiellen Widerstand, so ergibt sich ab Punkt x der Kurve ein negativer Wert. Jeder Schwingkreis hat jedoch einen endlichen positiven Widerstand (seinen Verlustwiderstand). Schaltet man diesen Verlustwiderstand nun dem mit der Diode erzeugten, und zwar größeren negativen Widerstand parallel, so werden Schwingungen angefacht. Auch wenn der negative Widerstand kleiner als der Verlustwiderstand des Kreises ist, treten bereits Verstärkungseffekte durch Entdämpfung auf. Lossew nannte eine mit einer derartigen Diode aufgebaute Schwingschaltung Kristadun: sie hat sich aber auf Grund des instabilen Verhaltens der damaligen Dioden nicht durchsetzen können.

Die durch die Arbeiten des japanischen Physikers L. Esaki im Jahre 1957 bekannt gewordene Tunneldiode nutzt einen Effekt im Durchlaßbereich zur Erzeugung eines stabilen negativen Widerstands aus. Ihren Namen Tunneldiode verdankt sie dem Tunneleffekt der Elektronen in hochdotiertem Germanium. Elektronen mit geringer Eigenenergie können den Potentialwall durchdringen, ohne Energie aufzuwenden. Das Grundmaterial der Tunneldiode kann Germanium oder Galliumarsenid sein. Es ist niederohmig, auch im negativen Ast. Damit stellt die Tunneldiode ein niederohmiges, 2poliges Schaltelement dar, das nur geringe Spannungen zur Speisung

Tunneldioden erzeugen kann, liegt bei etwa 10 bis  $500\,\Omega$ . Bild 13 zeigt den Durchlaßast der Tunneldiode. Man erkennt den Bereich negativen Widerstands. Für die Kennzeichnung der Eigenschaften der Diode genügt die Angabe des Höckerstroms und der Höckerspannung sowie des Talstroms und der Talspannung. Geometrisch sind diese Begriffe sofort klar, wenn man die Kennlinie betrachtet.

benötigt. Die Größe des negativen Widerstands, den man mit

Zur hochfrequenzmäßigen Kennzeichnung muß man dann nur die Eigenkapazität und die Grenzfrequenz zusätzlich angeben.

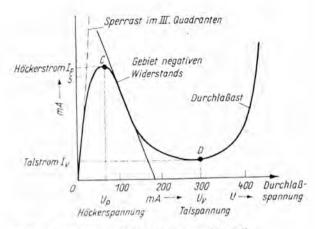

Bild 13 Kennlinie einer Tunneldiede (Durchlaßast)

Will man die Tunneldiode mit bereits bekannten Anordnungen vergleichen, so geschieht das am besten durch Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile.

| Vorteile der Tunneldiode                                                                                                             | Vorteile des Transistors                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - größerer Einsatztemperaturbereich (-100 bis +150 °C)                                                                               | — relativ bessere Trennung<br>von Ein- und Ausgang                                                                                            |
| <ul> <li>höhere Grenzfrequenz<br/>durch dünnere Sperr-</li> </ul>                                                                    | <ul> <li>höhere umsetzbare</li> <li>Leistung</li> </ul>                                                                                       |
| schicht (8 · 10 <sup>-6</sup> mm)  — geringeres Rauschen über breitere Frequenzbänder (F = 2 dB möglich)  — geringere Umschaltzeiten | <ul> <li>höhere mittlere stabile</li> <li>Verstärkung möglich</li> <li>mehrere Stufen können in</li> <li>Kaskade geschaltet werden</li> </ul> |
| für Impulsvorgänge  – höhere Widerstands- fähigkeit gegen Kern-                                                                      | breiterer Einsatzbereich in<br>Frequenz und Leistung                                                                                          |

strahlungseinflüsse

ist mechanisch stabiler

Zum Abschluß des Abschnitts über Sonderformen von Dioden soll noch die Shockleusche Vierschichtdiode beschrieben werden. Sie ist ein Bauelement mit 2 stabilen Zuständen, von denen der eine (Diode offen) hochohmig, der andere (Diode geschlossen) niederohmig ist. Das Verhältnis beider Widerstände kann 107:1 betragen (im geschlossenen Zustand 3 bis 30 Ω). Es folgen in dem Bauclement die Schichten p-n-p-n aufeinander. Bild 14 zeigt den Aufbau und das einstweilige Schaltsymbol für dieses Bauelement. Die Umschaltung vom offenen in den geschlossenen Zustand erfolgt durch Steigerung der an die Diode angelegten Spannung. In dieser Hinsicht ähnelt die Vierschichtdiode der Glimmröhre, die auch bis zum Erreichen der Zündspannung einen hohen Widerstand aufweist, der nach Überschreiten der Zündspannung niederohmig wird. Die Spannungen, bei denen der Umschlag des Innenwiderstands erfolgt, können im Intervall von 10 bis 200 V liegen. Bild 15 zeigt die Meßschaltung für diese Diodenart. während Bild 16 die mit dieser Einrichtung gemessene Kennlinie wiedergibt. Der 50-Hz-Wechselstrom überschreitet den Wert der Einschaltspannung, und damit kann die Kniekkennlinie auf einem Oszillografen dargestellt werden. Man wählt die Wechselspannung so groß, daß der Bereich zwisehen offenem und geschlossenem Zustand sicher durchfahren wird. Mit Vierschichtdioden lassen sich Kippschwinggeneratoren, Im-

Bild 14 Prinzipfeller Aufbau, Ersatzschältung und Symbol der Vierschichtdiede (Dinister)



50Hz Diode

F-Verstärker

OszilloA-Verstärker

graf

Bild 15 Meßschaltung für Vierschichtdieden



Bild 16 Kennlinie einer Vierschichtdiode

pulserzeuger oder Impulsverstärker auf bauen. Wenn man die Ersatzschaltung in Bild 14 betrachtet, die 2 Transistoren und 1 Diode umfaßt, so erkennt man die Vereinfachung, die mit diesem Bauelement in der Elektronik möglich ist.

#### 3.3. Konstruktive Ausführung von Dioden

Die in Kapitel 3.1. erwähnte pn-Schicht ist zwar die Keimzelle einer Halbleiterdiode, jedoch muß der Ge- oder Si-Kristall vor den Einflüssen der Atmosphäre geschützt werden, so daß sich typische konstruktive Formen der Dioden ergeben. Man unterscheidet grundsätzlich 3 Arten von Diodenkonstruktionen:

- Halbleiterkristall, in Glas eingeschmolzen
- metallyerkappte Halbleiterdiode
- plastverkappte Halbleiterdiode

Bevor auf diese Formen eingegangen wird, dürfte eine Aufgliederung der möglichen Diodenarten nach ihrem Einsatz-

-weck nützlich sein. Bild 17 zeigt eine solche Aufstellung für die häufigsten Formen. Innerhalb der 7 Gruppen von Dioden wurden Unterteilungen nach Frequenzen, Schaltzeiten oder Strömen durchgeführt. Bezüglich der Bezeichnung von Dioden gibt es mehrere internationale Systeme.

Das amerikanische System ist am wenigsten aussagekräftig. Dort werden alle Dioden nach dem Schema 1 N bezeichnet. Die 1 bedeutet: 2 Elektroden, der Buchstabe N kennzeichnet den JEDEC-Schlüssel, die Zifferngruppe das Entwicklungsdatum. Man kann also nur erkennen, daß die Diode 1 N 34 älter als die Diode 1 N 4001 ist und sonst nichts.

Im europäischen Raum wird eine Typenbezeichnung benutzt, die aus 2 Buchstaben und 3 Ziffern für Bauelemente der Konsumgüterelektronik, aus 3 Buchstaben und 2 Ziffern für kommerzielle Bauelemente besteht.

Der 1. Buchstabe bezeichnet das Halbleitermaterial:

G oder A = Germanium (im russ.  $\Gamma$ )

S oder B = Silizium (im russ. K)

Der 2. Buchstabe beschreibt die Art der Diode oder das Funktionsprinzip. Es bedeuten:

A = Diode, allgemein

E = Tunneldiode

P = Fotodiode

R = Vierschichtdiode

Y = Gleichrichterdiode

Z = Zenerdiode, Referenzelement

Bei den kommerziellen Dioden ist der 3. Buchstabe entweder ein Z, Y oder X und kennzeichnet die professionelle Anwendung, die dann folgenden 2 Ziffern dienen zur Typenunterscheidung.

Bei diesem Schlüssel kann man aus der Bezeichnung sehon auf die Anwendung schließen. In der SU werden Dioden mit einem D und einer laufenden Nummer bezeichnet — in neuerer Zeit auch nach einem System, bei dem die 1. Ziffer Auskunft über das Halbleitermaterial gibt. Es ist

1 = G = Germanium

2 = K = Silizium

3 = GaAs = Galliumarsenid (Kennbuchstabe A);

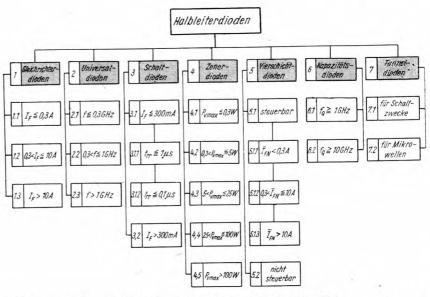

Bild 17 Aufgliederung der Halbleiterdioden nach ihrem Einsatzgebiet

so lautet u. a. die Bezeichnung einer GaAs-Tunneldiode:  $3\ I\ 301\ A$ . Der neue sowjetische Diodenschlüssel ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3 Neuer sowjetischer Diodenschlüssel

#### 1. Bezeichnungselement:

| Halbleiter-    | Bezeichnung |           |
|----------------|-------------|-----------|
| material       | Ziffer      | Buchstabe |
| Germanium      | 1           | G (F)     |
| Silizium       | 2           | K (K)     |
| Galliumarsenid | 3           | A (A)     |

#### 2. und 3. Bezeichnungselement:

| Diodenklasse                   | 2.<br>Ele-<br>ment | 3. Element                                         |                         |                           |                        |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                |                    | ohne<br>Unter-<br>teilung<br>nach<br>Lei-<br>stung | kleine<br>Lei-<br>stung | mittlere<br>Lei-<br>stung | große<br>Lei-<br>stung |
| Gleichrichter-                 |                    | 1                                                  |                         |                           |                        |
| dioden                         | D                  | 101-399                                            | -                       |                           |                        |
| Universaldioden                | D                  | 401-499                                            | -                       | -                         | -                      |
| Impulsdioden                   | D                  | 501-599                                            | -                       | -                         | -                      |
| UHF-Dioden                     | A                  | 14-2                                               | -                       |                           | 18                     |
| Mischdioden                    |                    | 101-199                                            | -                       | -                         | -                      |
| Videodetektoren<br>Modulator-  |                    | 201-299                                            | -                       |                           | -                      |
| dioden<br>parametrische        |                    | 301-399                                            | ÷                       | -                         | В                      |
| Dioden                         |                    | 401-499                                            | -                       |                           | -                      |
| Schaltdioden<br>Vervielfacher- |                    | 501-599                                            | -                       | - 1                       |                        |
| dioden                         |                    | 601-699                                            | -                       | - 1                       | -                      |

| Diodenklasse       | 2.           | 3. Element                                         |                         |                           |                        |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|                    | Ele-<br>ment | ohne<br>Unter-<br>teilung<br>nach<br>Lei-<br>stung | kleine<br>Lei-<br>stung | mittlere<br>Lei-<br>stung | große<br>Lei-<br>stung |
| Gleichrichter-     |              |                                                    |                         |                           |                        |
| säulen             | Z            | -                                                  | 101-199                 | 201-299                   | -                      |
| Gleichrichter-     |              |                                                    | 1000                    | 100                       |                        |
| blöcke             | Z            | _                                                  | 301-399                 | 401-499                   | 501-599                |
| Varikaps           | W            | 101-999                                            | -                       | 52.0                      | -                      |
| Zenerdioden        | S            | -                                                  | -                       | -                         | -                      |
| Spg. 1 bis 9,9 V   |              |                                                    | 101-199                 | 401-499                   | 701-799                |
| Spg. 10 bis 99 V   |              | 100                                                | 201-299                 | 501-599                   | 801-899                |
| Spg. 100 bis 199 V |              | -                                                  | 301-399                 | 601-699                   | 901-999                |
| Fotodioden         | F            | 101-199                                            | -                       | -                         | -                      |
| Vierschiehtdioden  |              |                                                    |                         |                           |                        |
| gesteuerte         | U            | -                                                  | 101-199                 | 201-299                   | 301-399                |
| ungesteuerte       | N            | 1-0                                                | 101-199                 | 201-299                   | 301-399                |
| Tunneldioden       | t            | _                                                  |                         | -                         | -                      |
| für Verstärker     |              | 101-199                                            |                         |                           |                        |
| für Oszillatoren   |              | 201-299                                            |                         |                           |                        |
| für Impuls-        |              |                                                    |                         |                           |                        |
| zwecke             |              | 301-399                                            |                         |                           |                        |

Die konstruktive Form der Halbleiterdioden hängt von einer Reihe Faktoren ab wie Herstellungskosten, Einsatzfrequenz, Umgebungstemperatur, im Halbleiter umgesetzte Leistung n. v. a. m. Die Ge- und Si-Glasdiode hat in der historischen Entwicklung der Diodentechnik zuerst die Großserienproduktion bestimmt. später sind dann metallverkappte Dioden hinzugekommen, und heute scheint die Si-Diode im Plastgehäuse den Markt zu bestimmen. Bei den Glasdioden (d. h. den in ein Glasröhrehen eingeschmolzenen Halbleiterdioden) haben sich in Europa 2 standardisierte Größen durchgesetzt:

4 PFA 81 37



Bild 18 Konstruktiver Aufbau eines Siliziumflächengleichrichters (D 202); 1 — Zuleitungsdraht, 2 — Röhre, 3 — innerer Draht, 4 — Isolator, 5 — Gehäuse, 6 — Zuleitung, 7 — Aluminium, 8 — Siliziumplättehen, 9 — Gold-Antimon-Legierung, 10 — Grundplatte, 11 — Kristallhalter, 12 — Metallscheibe, 13 — Glimmerscheibe, 14 — Isolierbuchse, 15 — Kontaktfahne, 16 — Mutter

die große Form mit 4 mm Durchmesser und 13 mm Länge sowie die kleine Form mit 2,6 mm Durchmesser und 7,5 mm Länge. Die Anschlußdrähte haben im allgemeinen 0,6 mm Durchmesser.

Bild 18 zeigt als Beispiel für die konstruktive Ausführung der metallverkappten Leistungsdiode die sowjetische Si-Leistungsdiode D 202.

Zur Wärmeableitung dient ein Schraubbolzen, der mit dem eingelöteten Kristallplättchen guten Wärmekontakt hat. Der 2. Anschluß an den Halbleiter wird über eine Glaseinschmel-



Bild 19 Ausführungsformen von Halbleiterdioden; a — Glasdioden (DDR und SU), b — Tunneldioden (DDR und SU), c — Zenerdioden (SU)



zung nach außen geführt. Ein Pol des Gleichrichters liegt also elektrisch am Gehäuse. Es leuchtet ein, daß diese Konstruktion eines Halbleitergleichrichters bei der Herstellung großen Aufwand erfordert. Man hat daher nach billigeren, besser für die Automatisierung geeigneten Umhüllungen gesucht — die neueste Form ist die Plastumhüllung. Dabei werden 2 Wege angewendet: Gießtechnik und Fließpreßtechnik.

Nach Klärung der physikalischen Prozesse der Wechselwirkung zwischen Halbleiterplättehen (in Si-Planar-Epitaxialtechnik) und Verkappungsplastmaterial haben sich diese Bauelemente als mechanisch robuste, billige und zuverlässige Einheiten in



Bild 22 UHF-Diode in Patronenform

der Praxis bewährt. Man rechnet im Jahre 1970 mit einer Weltproduktion von 2 Milliarden Stück.

In der DDR gibt es seit kurzem Miniplast-Dioden und -Transistoren; Bild 20 zeigt die konstruktive Form; Bild 19 die international üblichen Formen von Halbleiterdioden. Glasdioden bilden zur Zeit noch den Hauptanteil bei den billigen Diodentypen. Für Tunneldioden ist eine induktivitätsarme Ausführung aus Stabilitätsgründen wesentlich, daher benutzt man in diesem Fall die flache Pillenform.

Für Gleichrichterdioden mit größerem Stromfluß (ab 10 A) müssen im allgemeinen Kühlkörper zur Abführung der Verlustwärme benutzt werden. Sie sind konstruktiv meist eine Einheit mit dem eigentlichen Gleichrichter und oft stranggepreßte Aluminiumprofilstücke. Bild 21 zeigt den Kühlkörper für die Gleichrichterdioden der Reihe SY 160 ··· SY 166.

Für Dioden des UHF- und Zentimeterbereichs wird oft eine keramische Patronenform mit Messingkontaktstücken benutzt. Dies ist notwendig, weil die Dioden von Zeit zu Zeit gewechselt und in Koaxialleitungen eingepaßt werden müssen (Bild 22).

## 4. Halbleiterdioden als Gleichrichter

Auf Grund der Tatsache, daß ein pn-Übergang in Durchlaßrichtung einen kleinen, in Sperrichtung jedoch einen hohen Widerstand aufweist, kann man ihn als Gleichrichter einsetzen. Nach hohen Frequenzen hin begrenzt die Sperrschichtkapazität, nach hohen Leistungen hin die erzeugte Verlustwärme die Gleichrichterwirkung. Man unterscheidet 2 Arten der Gleichrichtung: die Kleinsignal-HF-Gleichrichtung und die Großsignal-Gleichrichtung bei Netz- und Tonfrequenzen.

## 4.1. Netzgleichrichtung

Bereits seit vielen Jahren werden in der Praxis Halbleitergleichrichter in Netzgeräten und Stromversorgungseinheiten eingesetzt. Zuerst waren es Kupferoxydul- und Selengleichrichter, später kamen Ge- und Si-Flächengleichrichter dazu. Es ist interessant, ihre Eigenschaften zu vergleichen, wie es in der nachfolgenden Tabelle geschieht.

Aus der Aufstellung wird klar, daß in Zukunft der Siliziumflächengleichrichter alle vorkommenden Fälle mit bestem Wirkungsgrad zu lösen gestattet. In nahezu allen funktechnischen und elektronischen Geräten werden Gleichspannungen zur Speisung von Röhren- und Transistorkreisen benötigt. Die heute meist ausschließliche Wechselstromversorgung über Starkstromnetze erfordert eine Umformung dieser Stromart in Gleichstrom. Diese Umformung erfolgt über Gleichrichter, deren einfachste Form der Einweggleichrichter (Bild 23) ist. Der Transformator Tr liefert die erforderliche Wechselspannung U<sub>2</sub>, die dann über den Gleichrichter Gl zeitweise an den Lastwiderstand R<sub>L</sub> angelegt wird. An diesem Widerstand entsteht die pulsierende Spannung U<sub>0</sub>, weil die Diode in einer Halbwelle sperrt, in der anderen durchläßt. Im Bild sind weiterhin die Stromimpulse des Sekundärstroms i<sub>2</sub> (Teilbild b)

Tabelle 4 Kenngrößen gebräuchlicher Halbleitergleichrichtsr

|                                                                                        | Cu <sub>2</sub> O | Se       | Ge       | Si         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| spezifische Strombelastung<br>A/cm <sup>2</sup> Einwegschaltung<br>selbstbelüftet      | 0,04              | 0,07     | 40       | 80         |
| fremdgekühlt                                                                           | 0,14              | 0,20     | 100      | 200        |
| Sperrspanning in V                                                                     | 6                 | 25       | 150      | 380        |
| maximale Betriebs-<br>temperatur $^{\circ}$ C<br>$^{\circ}$ L über $+$ 35 $^{\circ}$ C | 50<br>15          | 85<br>50 | 65<br>30 | 140<br>105 |
| Zellenwirkungsgrad                                                                     | 78%               | 92%      | 98,5%    | 99,6%      |
| relativer Raumbedarf bei<br>gleicher Leistung                                          | 30                | 15       | 3        | 1          |
| Schleusenspannung V                                                                    | 0,2               | 0,6      | 0,5      | 0,7        |
| differentieller Widerstand r diff $\Omega \cdot \text{cm}^2$                           | 2                 | 1,1      | 4 · 10-3 | 1 · 10-3   |





Bild 23 Prinzipschaltung und Spannungsformen des Einweggleichrichters



Bild 24 Prinzipschaltung und Spannungsformen des Doppelweggleichrichters mit ohmscher Belastung; a — Schaltung mit Mittelanzapfung des Transformators, b — Brückenschaltung nach Gractz, c — Strom- und Spannungsverläufe

und die Kurvenform des Primärstroms i<sub>1</sub> (Teilbild e) wiedergegeben. Für diese einfachste Gleichrichterschaltung gilt folgendes:

- Die Gleichspannungskomponente U<sub>0</sub> an R<sub>L</sub> ist beträchtlich kleiner als die Transformatorspannung U<sub>2</sub> (U<sub>0</sub> = 0.45 U<sub>2</sub>).
- Die Gleichstromkomponente bei sinusförmiger Wechselspannung ist ebenfalls kleiner als i2 (I<sub>0</sub> = 0,64 i2),
- Der gleichgerichtete Strom durch  $R_L$  pulsiert stark; die Brummamplitude beträgt  $U_{\rm br}=1.21~U_0.$
- Die Transformatornennleistung beträgt 3,1 P<sub>0</sub> = 3,1 U<sub>0</sub> · I<sub>0</sub>.

Man kann nun beide Halbwellen des Wechselstroms zur Gleichrichtung ausnutzen, wenn man Doppelweg-Gleichrichterschaltungen verwendet.

Bild 24 zeigt die beiden Schaltmöglichkeiten, einmal die Mittelpunktschaltung, zum anderen die Brückenschaltung nach Gractz. Teilbild c zeigt die Strom- und Spannungsverläufe in diesen Schaltungen, man erkennt die Brummspannung doppelter Frequenz. Die elektrischen Eigenschaften dieser 3 Grundschaltungen sind in Tabelle 5 zusammengefaßt, und zwar im oberen Teil die Verhältnisse bei rein ohmscher Last, im unteren Teil bei Gegenspannung (kapazitiver Last).

Werte in Klammern gelten bei Widerstandslast mit großer Drossel, die wie folgt dimensioniert sein soll:

$$L>0.2\,rac{U_{br}}{I_0\cdot f_{br}}$$
 .

Tabelle 5 Berechnungsgrundlagen für einphasige Wechselstromgleichrichter

| Elektrische                                                           | Gleichrichterschaltung                    |                                           |                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Kenngröße                                                             | Einweg-<br>schaltung                      | Mittelpunkt-<br>schaltung                 | Brücken-<br>schaltung                     |  |  |
| Sperrspannung<br>der Diode U <sub>R</sub><br>Nennstrom I <sub>n</sub> | 3,45 U <sub>0</sub><br>1,0 I <sub>0</sub> | 3,45 U <sub>0</sub><br>0,5 I <sub>0</sub> | 1,73 U <sub>0</sub><br>0,5 I <sub>0</sub> |  |  |
| U <sub>2eff</sub> (Transformator-<br>sekundär-                        | 2.20.11                                   |                                           | 141.0                                     |  |  |
| spannung)<br>eff. Sekundär-                                           | 2,22 U <sub>0</sub>                       | 1,11 U <sub>0</sub>                       | 1,11 U <sub>0</sub>                       |  |  |
| strom I2                                                              | 1,57 I <sub>0</sub>                       | 0.78 (0,71) I <sub>0</sub>                | I,11 (1,0) I <sub>0</sub>                 |  |  |
| Nennleistung<br>des Transfor-                                         |                                           |                                           |                                           |  |  |
| mators P <sub>n</sub> Brummspan-                                      | 3,1 P <sub>0</sub>                        | 1,48 (1,34 )P <sub>0</sub>                | 1,24 (1,11) P <sub>0</sub>                |  |  |
| nung Ü <sub>br</sub><br>Brumm-                                        | 1,21 U <sub>0</sub>                       | 0,48 U <sub>0</sub>                       | 0,48 U <sub>0</sub>                       |  |  |
| frequenz                                                              | 1 f <sub>1</sub>                          | 2 f <sub>1</sub>                          | 2 f <sub>1</sub>                          |  |  |
|                                                                       | mit Gegenspannung                         |                                           |                                           |  |  |
| Sperrspannung<br>der Diode U <sub>R</sub>                             | 2,65 U <sub>0</sub>                       | 2,5 U <sub>0</sub>                        | 1,25 U <sub>0</sub>                       |  |  |

| Elektrische                   | Gleichrichterschaltung |                           |                       |  |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Kenngröße                     | Einweg-<br>schaltung   | Mittelpunkt-<br>schaltung | Brücken-<br>schaltung |  |
|                               | mit Gege               | enspannung                |                       |  |
| Sperrspannung                 |                        |                           |                       |  |
| bezogen auf                   |                        |                           | 100                   |  |
| U <sub>2eff</sub>             | 3,12 U2eff             | 3,12 U <sub>2eff</sub>    | 1,56 Uzett            |  |
| U2eff                         | 0,85 Uo                | 0,8 Uo                    | 0,8 U <sub>0</sub>    |  |
| $I_2$                         | 2,1 I <sub>0</sub>     | 1,1 I <sub>0</sub>        | 1,57 I <sub>0</sub>   |  |
| Nennleistung<br>des Transfor- |                        | 36.7                      |                       |  |
| mators Pn                     | 1,73 Po                | 1,48 Po                   | 1,24 Po               |  |
| Brumm-                        |                        |                           |                       |  |
| spannung                      | bis 0,05 Uo            | bis 0,05 Uo               | bis 0,05 Ug           |  |
| Brumm-                        |                        | 1 2 2 2 2 2               |                       |  |
| frequenz                      | 1 f <sub>1</sub>       | 2 f <sub>1</sub>          | 2 f <sub>1</sub>      |  |

Die Ladekondensatoren lassen sich aus nachstehenden Näherungsformeln errechnen:

$$\label{eq:constraint} \text{Einwegschaltung} \ \ C = 0.25 \, \frac{I_0}{U_{\text{br}} \cdot f_{\text{br}}} \, ;$$

Zweiwegschaltung C = 0,2 
$$\frac{I_0}{U_{br} \, f_{br}}$$
 .

Eine genauere Berechnung des Ladekondensators ist nach einem im folgenden beschriebenen grafischen Verfahren möglich. Wenn die zulässige Sperrspannung für eine Diode überschritten wird, kann man in geeigneter Weise mehrere Dioden in Reihe schalten, ebenso parallel, wenn der zulässige Spitzenstrom für eine Diode überschritten wird. Schaltete man die Dioden ohne Symmetriewiderstände in Serie, dann entfiele auf die Diode mit dem höchsten Sperrwiderstand auch die höchste Teilsperrspannung. Diese Diode könnte dann durchschlagen und damit die ganze Serienkette zum Durchschlagen bringen. Da die Sperrwiderstände sehr unterschiedlich und

dazu temperaturabhängig sind (sie können bei Ge-Dioden zwischen  $10~\mathrm{k}\Omega$  und  $1~\mathrm{M}\Omega$ , bei Si-Dioden zwischen  $100~\mathrm{k}\Omega$  und  $20~\mathrm{M}\Omega$  liegen), schaltet man jeder Diode einen Widerstand von etwa  $^1/_{10}$  des Sperrwiderstands parallel (höchste Umgebungstemperatur berücksichtigen). Damit kurze Impulsspannungen die Dioden nicht überlasten, werden Ausgleichskondensatoren von etwa 5000 bis 20000 pF (mit geeigneter Arbeitsspannung gleich der Sperrspannung der Diode mal 1,5) parallelgeschaltet.

Sollen größere Ströme gleichgerichtet werden, so kann man mehrere Dioden gleichen Typs parallelschalten. Da jedoch auch die Durchlaßwiderstände stark schwanken, ist es zweckmäßig, wie Bild 25 zeigt, jeder Diode einen kleinen Serienwiderstand vorzuschalten und sie nur mit 75% der zulässigen Werte auszulasten. Die Größe des Serienwiderstands liegt bei Si-Netzgleichrichtern der Reihe SY 200 bei rund  $5\Omega$ . Zur Vermeidung hoher Spitzenströme durch den Gleichrichter muß ein Mindestgleichstromwiderstand im Kreis vorhanden sein. Dieser Wert (in den der sekundäre Wicklungswiderstand des Transformators eingeht) ist aus den Tabellen der Gleichrichterhersteller zu ersehen. Beim Ersatz eines Selengleichrichters durch einen Si-Gleichrichter muß darauf geachtet werden, daß die Ausgangsspannung meist ansteigt.



Bild 25 Beispiele für die Parallel- und Serienschaltung von Flächengleichrichtern; a — Serienschaltung mit Parallelwiderständen, b — Graetz-Gleichrichter mit seriengeschalteten Zweigen, c — Parallelschaltung mit Reihenwiderständen



Bild 26
Verhältnisse beim Einphasengleichrichter in Einwegschaltung mit kapazitiver
Last; a — Schaltung,
b — Strom- und Spannungsverläufe, c — Kondensatorspannung-bei verschieden
großem Ladekondensator
(R<sub>L</sub> = konst.)



Bild 26 zeigt die Verhältnisse beim Einweg-Einphasengleichrichter mit kapazitiver Last. Wenn der Gleichrichter eingeschaltet wird, hat der Kondensator zunächst die Spannung 0, und über die Diode fließt ein großer Ladestrom i. Je mehr sich der Kondensator auf die Spannung U0 auflädt, desto kleiner wird der Ladestrom. Wenn der Lastwiderstand Rt. nicht vorhanden wäre, würde C auf U2,max aufgeladen und auf dieser Spannung bleiben. Durch den Einfluß des Lastwiderstands Rr nimmt nun die Spannung ue mit der Zeit ab, und zu Beginn der zweiten Periode der Wechselspannung wird nur der in der Zwischenzeit abgeflossene Ladungsbetrag nachgeladen. Je nach Größe von C und R<sub>L</sub> ergeben sich unterschiedliche Spannungsverläufe, wie Bild 26c zeigt. Bei kleinerem C oder kleinerem R<sub>L</sub> wird die "Welligkeit" der gleichgerichteten Spannung größer, Zur Berechnung der Gleichrichterschaltung geht man von einer Hilfsgröße A aus, die sich zu

$$A = \frac{3.14~I_0 \cdot R_{g1}}{m \cdot U_0}$$

ergibt. Dabei ist  $U_0$  die geforderte Gleichspannung,  $I_0$  der entnommene Gleichstrom,  $R_{\rm gl}$  der Gesamtwiderstand einer Phase, m die Zahl der Phasen.

Der Widerstand  $R_{gI}$  setzt sich aus dem Innenwiderstand des Gleichrichters und dem Widerstand des Transformators zusammen. Es gilt:  $R_{tr} = R_{sek} + \ddot{u}^2 R_{prim}$  im Fall nur einer

Sekundärwicklung oder 
$$R_{tr'}=0.5\,R_{tr}\left(1+rac{P_{sek}}{P_{tr}}
ight)$$
 im Fall des

Transformators mit mehreren Sekundärwicklungen.  $P_{\rm tr}$  ist die Nennleistung des benutzten Transformators. Die letzte Formel wird dann benutzt, wenn die Leistung aller übrigen Wicklungen 50 % der Gleichrichterkreisleistung übersteigt. Der Koeffizient ist aus Tabelle 6, Seite 54, ersichtlich, die alle für die Berechnung erforderlichen Angaben aufzeigt.

Die Bilder 27 bis 30 zeigen die zur Berechnung der Hilfsgrößen notwendigen Diagramme. Bevor ihre Benutzung erklärt wird (s. S. 53), muß noch die Schaltung des Spannungsverdopplers angegeben werden, weil in manchen Fällen (besonders bei Netzspannungen von 110 V) dieser Spannungsverdoppler eine wirtschaftliche Gleichrichterschaltung ist. Auf ein weiteres Anwendungsbeispiel dieses Verdopplers für die Transistorschalttechnik sei ebenfalls hingewiesen. Man kann aus der



Bild 27 Diagramm zur Gleichrichterberechnung B = f(A)

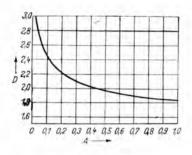

Bild 28 Diagramm zur Gleichrichterberechnung D = f(A)

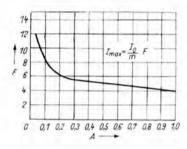

Bild 29 Diagramm zur Gleichrichterberechnung F = f(A)



Bild 30 Diagramm zur Gleichrichterberechnung II = f(A)



Bild 31 Einphasiger Eintakt-Spannungsverdoppler

Heizspannung in einem Gerät (z. B. 6,3 V) die meist übliche Gleichspannung von 12 V für Transistorverstärker durch Verdopplung ableiten. In Bild 31 ist der Eintakt-Einphasen-Spannungsverdoppler dargestellt. Der Kondensator C2 muß für die doppelte Spannung von CI ausgelegt sein. Bild 32 zeigt den einphasigen Gegentakt-Spannungsverdoppler. Die beiden Kondensatoren werden gleichstrommäßig hintereinandergeschaltet, und in jeder Halbperiode wird einer von ihnen aufgeladen. Im Leerlauffall beträgt die Spannung  $U_{0,max} = 2\sqrt{2} U_{\infty}$ . Bild 32b zeigt die Spannungen an den Kondensatoren; man erkennt, daß die Brummspannung eine Frequenz von 100 Hz (bei 50 Hz Netzfrequenz!) hat.

Trotz des Ladekondensators im Gleichrichter verbleibt eine Brummspannung, deren Größe für die meisten Anwendungsfälle noch herabgesetzt werden muß. Aus Bild 30 ergibt sich die Größe des Ladekondensators in  $\mu F$ , wenn bei gegebenem A die Hilfsgröße H in die nachstehende Formel eingesetzt wird:

$$C_{L} = \frac{100 \; H}{K_{br} \; R_{gl}}. \label{eq:classical_constraints}$$

 $K_{br}$  ist dann der Brummspannungskoeffizient in % von  $U_0$ . Man wählt  $K_{br}$  in den Grenzen 0,05 bis 0,15. Schaltet man hinter den Ladekondensator nach Bild 33 ein



Bild 32 Gegentakt-Spannungsverdoppler eiuphasig; a — Schaltung b — Spannungsverläufe



Bild 33 Beispiele für Glättungsfilter

Glättungsfilter, so kann die Brummspannung noch weiter herabgesetzt werden. Für den Siebfaktor K<sub>s</sub> gilt:

$$K_S = \frac{U_{bf1}}{U_{bf2}} = m^2 \, (2 \, \pi \, f)^2 \, L \, C_f, \label{eq:KS}$$

wenn ein LC-Filter benutzt wird. und

$$K_s = m (2 \pi f) R_f C_f$$

beim RC-Filter.

An jedem Filterglied wird jedoch ein Teil der Ausgangsspannung vernichtet, und zwar entweder am Gleichstromwiderstand der Drossel oder am Widerstand des RC-Filters. Dies muß man bei der Berechnung berücksichtigen.

Nun soll zur Erläuterung des Gesagten ein Netzgleichrichter mit Si-Flächendioden (etwa der DDR-Typenreihe SY~200) für 250 V und 100 mA Gleichstrom berechnet werden. Er ist für Wechselstromanschluß 220 V/50 Hz auszulegen. Als Gleichrichterschaltung wird die einphasige Gegentaktschaltung mit Mittelanzapfung des Transformators gewählt. Dem Ladekondensator folgt ein Igliedriges LC-Glättungsfilter, An der Drossel sollen 20 V abfallen; damit wird die an  $C_L$  notwendige Gleichspannung  $U'_0 = U_0 + AU = 270$  V. Weil der innere Widerstand der Si-Gleichrichter noch unter  $10~\Omega$  liegt, kann er vernachlässigt werden, und  $R_{\rm g1}$  wird in erster Linie durch  $R_{\rm tr}$  bestimmt. Dieser ist näherungsweise

$$R_{\rm tr} \approx 220\,\Omega$$
.

Rechnet man dazu noch  $10\Omega$  für  $R_i$ , so wird  $R_{g1}=230\Omega$ . Damit läßt sich die Hilfsgröße A bestimmen:

$$A = rac{\pi \, I_0}{m} rac{R_{g1}}{U'_0} = 0.133 \; .$$

Aus den Bildern 27 bis 30 können nun die anderen Hilfsgrößen abgelesen werden: B = 0,9; D = 2,33; F = 7,5; H = 220. Damit ergibt sich die Spannung einer Hälfte der Transformatorsekundärwicklung  $U_2 = B \ U'_0 = 243 \ V$ . Der Strom in dieser Wicklung beträgt  $I_2 = 0,5 \cdot D \cdot I_0 = 0,116 \ A$ . Die

Übersetzung des Transformators wird ü $=\frac{243}{220}=1{,}11.$  Damit

kann der Primärstrom (wenn nur diese Wicklung auf dem Transformator aufgebracht ist) errechnet werden:  $I_1=1,7\cdot\dot{U}\cdot I_2=0.217$  A. Die Sperrspannung für einen Gleichrichterzweig wird dann  $U_{\rm sp}=2.85$   $U_2=692.5$  V. Der maximale Strom durch einen Gleichrichterzweig beträgt  $I_{\rm max}=0.5\cdot {\rm F}\cdot I_0=0.375$  A. Wählt man den Si-Flächengleichrichter SY 204, so genügt er strommäßig völlig, jedoch müssen in jedem Zweig 2 Stück in Serie geschaltet werden. Da der Gleichrichter nicht bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird, genügen Parallelwiderstände von je  $100~{\rm k}\Omega$ . Es müssen also  $2\times 2$  SY 204 mit insgesamt  $4\times 100~{\rm k}\Omega/1$  W parallel angeordnet werden. Wird der Ladekondensator, wie allgemein üblich, mit  $16~\mu{\rm F}$  eingebaut, dann ergibt sich für die prozentuale Brummspannung:

$$K_{br} = \frac{100 \; H}{C_{L} \; R_{eT}} = 5.9 \% \; . \label{eq:Kbr}$$

Die Brummspannung ist damit  $U_{\rm br}=16,2$  V. Zur Berechnung des LC-Filters benötigt man noch die zulässigen Werte der Brummspannung am Ausgang. In Tab. 6, S. 54, sind die Werte angegeben, die sich in der Praxis bewährten.

Für das Rechenbeispiel sei 0.1% Ausgangsbrummspannung gefordert, damit wird der Siebfaktor des LC-Gliedes  $K_s = 59 = K_{br}/K_{ausg}$ ; nun bildet man das Produkt  $L \cdot C_f = 10~K_s/m^2 = 147~H/\mu F$ . Wählt man  $C_f = C_L$ , so ergibt sich L = 9.1~H (gewählt wird eine fertig erhältliche Drossel von

Tabelle 6 Rechenregeln und Beziehungen für die verschiedenen Gleichrichterschaltungen

| Kennwert                                            | Schaltung des Gleichrichters (einphasig)                       |                                           |                                       |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| oder Größe                                          | Eintakt                                                        | Gegen-<br>takt mit<br>Mittel-<br>anzapfg. | Gegen-<br>takt-<br>brücke<br>(Graetz) | Gegen-<br>takt mit<br>Span-<br>nungs-<br>ver-<br>dopplg, |  |
| Zahl der                                            |                                                                |                                           | -00                                   |                                                          |  |
| Phasen m                                            | 1                                                              | 2                                         | 2                                     | 1 (ohne<br>Filter)<br>2 (mit<br>LC- oder                 |  |
| Wert des<br>Koeffizienten                           |                                                                |                                           |                                       | RC-<br>Filter)                                           |  |
| K für 50 Hz                                         | 0.09                                                           | 0,18                                      | 0,15                                  | 0.04                                                     |  |
| wirksame Phasenspannung an der Sekundär-            | ,,,,                                                           |                                           |                                       |                                                          |  |
| wicklung U <sub>2</sub> Amplitude der Sperr-        | B U <sub>0</sub>                                               | B U <sub>0</sub>                          | B U <sub>0</sub>                      | 0,5 B U <sub>0</sub>                                     |  |
| spannung U <sub>sp</sub><br>maximaler               | $2,85~{\rm U_2}$                                               | 2,85 U <sub>2</sub>                       | 1,42 U <sub>2</sub>                   | 2,85 U <sub>2</sub>                                      |  |
| Durchlaß-<br>strom I <sub>max</sub><br>Strom in der | F Io                                                           | 0,5 F I <sub>0</sub>                      | 0,5 F I <sub>0</sub>                  | F Io                                                     |  |
| Sekundär-<br>wicklung I <sub>2</sub>                | DI <sub>0</sub>                                                | 0,5 D I <sub>0</sub>                      | 0.71 D I <sub>0</sub>                 | 0,41 D I <sub>0</sub>                                    |  |
| Strom in der<br>Primärwick-                         |                                                                | 144                                       |                                       |                                                          |  |
| lung I <sub>1</sub> Widerstand                      | $1.2~\text{``}~\text{$I_{\scriptscriptstyle \Sigma}^2-I_0^2$}$ | 1.7 ü I <sub>2</sub>                      | 1.2 ü T <sub>2</sub>                  | 1,2 ü Tg                                                 |  |
| der Phase Rg1                                       | $R_i + R_{tr}$                                                 | $R_i + R_{tr}$                            | $2R_i + R_{tr}$                       | $R_{\rm i} + R_{\rm tr}$                                 |  |

Tabelle 7 Zulässige Ausgangsbrummspannungen

| Bestimmung des<br>Gleichrichters    | Ausgangs-<br>spannung | Strom       | Brumm-<br>spannungs-<br>koeffizient<br>K <sub>br</sub> |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Anoden- und                         |                       |             |                                                        |
| Schirmgitterkreise<br>von Endstufen | 200-450 V             | 0.04-0.2 A  | 0.1                                                    |
| Anodenkreise von                    | 200-430 Y             | 0,04 0,2 1  | 0,1                                                    |
| Vorverstärkern                      | 120-250 V             | 0,01-0,05 A | 0,02                                                   |
| Heizkreise direkt                   |                       | 6.5.3       |                                                        |
| geheizter Röhren                    | 1-10 V                | 0,05—2 A    | 1                                                      |
| Anodenkreise von<br>Steuersendern   | 150-400 V             | 0,02-0,05 A | 0,001                                                  |
| Gleichstrom-<br>motoren kleiner     |                       | TI          |                                                        |
| Leistung                            | bis 150 V             | bis 0,3 A   | 2                                                      |
| Transistor-                         |                       | 1           | 271.00                                                 |
| verstärker                          | 1-40 V                | bis 0,5 A   | 0,005                                                  |

100 H). Weil der Spannungsabfall von 20 V bereits festgelegt wurde, muß der Gleichstromwiderstand der Drossel 200  $\Omega$  betragen. Auch das ist ein üblicher Wert. Die Typenleistung des Transformators beträgt  $P_{tr}=1,5\cdot U'_0\cdot I_0=40$  W. Aus einer Transformatortabelle kann dann der erforderliche Transformatorkernquerschnitt bestimmt werden (in diesem Fall z. B. M 74). Bild 34 zeigt die ausgeführte Schaltung.



Bild 34 Schaltung eines ausgeführten Netzgleichrichters mit Siliziumflächengleichrichtern



Bild 35 Einphasige Spannungsvervielfacherschaltungen; a — Verdopplerschaltung b — Verdreifacherschaltung usf.

Bei kleinen Lastströmen steht oftmals das Problem der Spannungsvervielfachung aus einer geringen Wechselspannung. Man kann beispielsweise einen Transistormultivibrator zusammen mit einem Spannungsvervielfacher als transformatorlosen Hochspannungsgenerator aufbauen. Bild 35 zeigt einige einphasige Vervielfacherschaltungen, im Teilbild a ist eine Verdopplerschaltung, in b eine Verdreifacherschaltung dargestellt usw. Die Spannungsverläufe in der Schaltung sind gleichfalls angegeben (c). Die Kapazitäten der einzelnen Vervielfacherkondensatoren wählt man gleich, und zwar nach der Formel:

$$C = \frac{I_0}{f \; U_0} \; 2 \; n \; (n \, + \, 2) \; 10^6 \; \mbox{in} \; \mu F. \label{eq:constraint}$$

U<sub>0</sub> und I<sub>0</sub> sind der geforderte Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung, f ist die Speisespannung, n die Zahl der Vervielfacherkaskaden. Bei dieser Dimensionierung beträgt die Brummspannung 6% von U<sub>0</sub>. Baut man den Vervielfacher

Bild 36 Schaltung eines zweiphasigen Verachtfachers



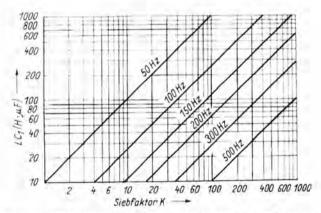

Bild 37 Siebfaktor eines LC-Filterglieds für verschiedene Brummfrequenzen

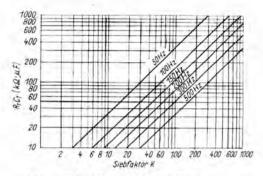

Bild 38 Siebfaktor eines RC-Siebglieds

2phasig auf, dann wird die Brummspannung geringer. Ein Schaltbild eines 2phasigen Verachtfachers zeigt Bild 36.

Zur vereinfachten Berechnung von LC- und RC-Siebketten sollen noch 2 Nomogramme angegeben werden (Bild 37 und 38), die für Brummfrequenzen zwischen 50 Hz und 500 Hz und Siebfaktoren von 1 bis 1000 die erforderlichen LC- oder RC-Produkte erkennen lassen.

Abschließend sei noch ein Beispiel für eine 2gliedrige Siebkette durchgerechnet, das zeigt, wie der Aufwand für die Induktivitäten in der 2gliedrigen Siebkette kleiner wird. Für eine Frequenz von 100 Hz soll ein Siebfaktor von 1000 erreicht werden. Es stehen 2 Kondensatoren von je 2000  $\mu$ F zur Verfügung. Einmal wird ein 1gliedriges LC-Siebglied mit Cges = 4000  $\mu$ F errechnet, dann ein 2gliedriges. Zu bestimmen sind die Induktivitätswerte, Im 1. Fall ergibt sich

$${
m L} = rac{{
m K_8}}{(2~\pi~{
m f})^2} {
m C_{ges}} = 1{,}25~{
m H}.$$

Teilt man den Siebfaktor 1000 in 2 Siebfaktoren von je 31,6 (entspricht  $\sqrt{1000}$ ) auf und errechnet man die Teilinduktivitäten, so kommt man auf wesentlich kleinere Werte für die

beiden L. Mit 
$$C=2000\,\mu F$$
 wird  $L_2\,=\frac{k_8}{\omega^2 C}=40\,\mathrm{mH}.$  Man

Bild 39 LC-Siebkette mit Frequenzsperre (Varallelresonanzkreis für  $t_{\rm Br}$ )



kann also sagen, daß für Siebfaktoren > 25 eine Aufteilung in 2 hintereinandergeschaltete Teilsiebketten günstiger ist.

Eine weitere Verringerung der Brummspannung läßt sich durch Abstimmung der 2. Siebdrossel auf die Brummfrequenz mittels Parallelkondensator erreichen. Bild 39 zeigt die ausgeführte Schaltung. Für eine Brummfrequenz von 100 Hz und mit den Werten des obigen Beispiels ergibt sich C2 mit  $10~\mu F$ .

Zum Abschluß des Kapitels über den Einsatz der Halbleitergleichrichter in Netzgleichrichterschaltungen soll noch die Messung der Kennlinien mit dem Oszillografen beschrieben werden. Es interessieren die Sperr- und die Durchlaßkennlinie. Bild 40 zeigt die Meßschaltung für die Sperrkennlinie. Der zu prüfende Gleichrichter wird mit einer Halbwellenspannung über einen Schutzwiderstand betrieben. Mittels Regeltransfor-



Bild 40 Meßschaltung für die oszillografische Messung der Sperrkennlinie von Halbleitergleichrichtern



Bild 41 McBschaltung für die oszillografische Messung der Durchlaßkennlinie von Halbleitergleichrichtern

mator kann die Prüfspannung stufenlos eingestellt werden. Man regelt sie so weit hoch, bis der Durchbruchknick in der Sperrkurve sichtbar wird. Der im Prüfgerät eingebaute Gleichrichter soll großen Sperrwiderstand und die p-fache Sperrspannung des Prüflings aufweisen (p = 1,5 ··· 3), damit er das Meßergebnis nicht fälscht. Die Spannungen reichen meist zur direkten Plattenansteuerung aus. Bild 41 zeigt die Schaltung zur Darstellung der Strom-/Spannungs-Kurve in Durchlaßrichtung. Der die Prüfhalbwellen liefernde Gleichrichter muß gleiche oder größere Strombelastbarkeit haben als der zu prüfende. R1 ist ein Strombegrenzungswiderstand, R2 liefert die Ablenkspannung für den Oszillografen; er ist je nach Gleichrichter zwischen 5 Ω und 50 mΩ zu wählen.

Bei größeren gleichgerichteten Leistungen muß man auf gute Kühlung achten, Gleichrichtergeräte sind mit flinken Feinsicherungen geeigneter Größe abzusichern; gegen Impulsspitzenspannungen hilft meist die C-Beschaltung. Heute hat der Si-Gleichrichter alle übrigen Typen weitgehend in der Praxis ersetzt.

Leistungsgleichrichter können auch noch in anderer Weise praktisch eingesetzt werden. Bild 42 zeigt eine 2stufige Spannungsregelung an einem ohmschen Lastwiderstand im Wechselstromnetz. In der Stellung Halb an wird die Last (z. B. ein Heizofen) mit Halbwellen gespeist.

In Bild 43 ist eine Anwendung als Rückstromschalter im Kfz.-Netz wiedergegeben. Der Rückstromschalter im Reglerteil



Bild 42 2stufige Spannungsregelung

Bild 43 Ersatz des Rückstromschalters





Bild 11 Einzelsteuerung von 2 Lasten über 2 Leitungen



Bild 45 Schaltungsbeispiele von Kleinladegeräten für gasdichte Akkunulatoren; a — Einwegschaltung, b — Doppelwegschaltung

der Autostromversorgung trennt die Batterie dann von der Lichtmaschine, wenn die Lichtmaschinenspannung unter der Batteriespannung liegt, damit kein Rückstrom die Wicklung der Lichtmaschine überlastet und die Batterie sich nicht über diese Wicklung entladen kann. Mit einer Leistungsdiode (die etwa 25 A Durchlaßstrom vertragen muß) läßt sich diese Funktion elektronisch ausführen.

Bild 44 stellt sehließlich noch die Einzelsteuerung von 2 Lasten am Wechselstromnetz über 2 Steuerleitungen dar. Je nachdem, welcher Schalter eingeschaltet ist, bekommt der eine oder der andere Lastwiderstand Strom.

Ein transformatorloses Kleinladegerät für gasdichte Akkumulatorenzellen zeigt Bild 45. Bei 50 Hz beträgt der Wechselstromwiderstand eines Kondensators von 0,22  $\mu$ F nach der

Formel  $R_c = \frac{1}{2 \pi f C}$  etwa 14 k $\Omega$ . Damit fließt im Kreis ein

Wechselstrom von 15 mA; die über dem Varistor stehende Wechselspannung wird mit einer Ge-Punktdiode oder mit einer Si-Diode kleiner Leistung gleichgerichtet, die Akkuzellen werden mit einem Ladestrom von rund 10 mA geladen. In Teilbild b ist die Doppelweggleichrichterschaltung zu erkennen; die übrigen Verhältnisse sind analog. Der Widerstand 470  $\Omega$  begrenzt den Spitzenstrom im Kreis.

Bild 46 zeigt ein Foto verschiedener Dioden, die Ausführungsformen gehen von der Plastverkappung bis zur Leistungsdiodenform. In der oberen Reihe des unteren Bildes erkennt man 2 DDR-Typen, darunter 2 Leistungsdioden der UdSSR (Ge und Si) sowie einen japanischen Si-Gleichrichter für 600 V/0,5 A in Plastausführung.

## 4.2. Hochfrequenzgleichrichtung

Neben der Netzgleichrichtung ist die Gleichrichtung von HF-Spannungen in HF-, ZF- und Videokreisen das Hauptanwendungsgebiet der Halbleiterdioden. Dabei fallen besonders die Vorteile der Brummfreiheit (keine wechselstromgeheizte





Bild 46 Oberes Foto: Kleinleistungsdiodenformen Unteres Foto: Gleichrichterdioden

Katode), der geringen Eigenkapazität und der geringen räumlichen Größe ins Gewicht. Der einzige Nachteil der Halbleiterdioden beim schalttechnischen Einsatz liegt in der Temperaturabhängigkeit ihrer Kennwerte. Wenn das Gerät bei hohen Umgebungstemperaturen (oberhalb + 50 °C) arbeiten soll, kommen nur Si-Dioden in Betracht. Für Rundfunkempfängergenügen jedoch in vielen Fällen Ge-Dioden.

Kennt man die Abhängigkeit der Kenndaten von der Temperatur, dann kann man die Schaltung so auslegen, daß unter allen Bedingungen ein einwandfreies Arbeiten gesichert ist. Bild 47 zeigt die Veränderung der Sperr- und Durchlaßkennlinie einer Universaldiode gemäß der Umgebungstemperatur. Die Durchlaßkennlinie gestaltet sich mit Tu steiler, die Sperrkennlinie ebenfalls, so daß man angenähert sagen kann, die Diode wird mit steigender Umgebungstemperatur niederohmiger. Gestrichelt sind die Streuwertgrenzen eingezeichnet. Alle Dioden dieses Typs liegen mit ihren Daten innerhalb des betreffenden Streubereichs.

Natürlich sollte man Ge-Dioden nicht unmittelbar neben stark wärmeabgebenden Bauelementen, wie Endröhren, Leistungswiderständen o. ä., anordnen. Die Dioden sind vor Lichteinfall

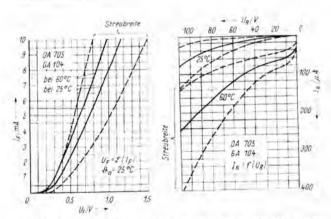

Bild 47 Temperaturabhängigkeit der Kennlinie einer Ge-Spitzendiode

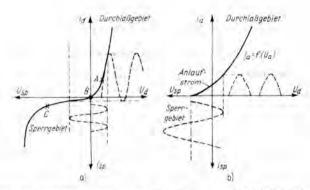

Bild 48 Gleichrichterwirkung von Dioden; a — Halbleiterdiode, b – Höhrendiode

zu schützen, und beim Einlöten in die Schaltung sollte man mindestens 10 mm Anschlußdraht beidseitig stehenlassen. Die Lötung hat kurzzeitig zu erfolgen. Zur Halterung der Diode in der Schaltung benutzt man oft Plastsockel (besonders bei Fernsehgeräten).

Bild 48 veranschaulicht die Gleichrichterwirkung von Halbleiter- und Röhrendiode. Das Prinzip der Gleichrichtung besteht darin, daß z. B. eine sinusförmige HF-Spannung an der Knickkennlinie in einen pulsierenden Gleichstrom umgewandelt wird. Ändert sich die HF-Amplitude oder die Kurvenform, dann ändert sich auch der Mittelwert des Richtstroms. Glättet man diesen noch etwas, dann kann die Hüllkurve der HF-Spannung als NF-Spannung entnommen werden. Je nach der Lage des Arbeitspunkts auf der Kennlinie (Bild 48a) spricht man von A-, B- und C-Gleichrichtung. B- und C-Gleichrichtung werden am häufigsten angewendet. Die C-Gleichrichtung wird auch Spitzengleichrichtung genannt.

Das Bild zeigt die B-Gleichrichtung, bei der die Diode nicht vorgespannt ist. Die im Durchlaßgebiet auftretenden unsymmetrischen Spannungen bilden den Richtstrom. Da in der Halbleiterdiode ein endlicher Sperrstrom fließt, treten auch im Sperrichtung kleine Spannungen entgegengesetzter Polarität auf. Bei der Röhrendiode fällt diese Erscheinung weg Vergleicht man beide Kennlinien, dann gilt: Die Röhrendiode hat größeren Durchlaßwiderstand, zeigt Anlaufstrom, aber keinen Sperrstrom. Die Halbleiterdiode weist einen niedrigeren Durchlaßwiderstand auf (einige hundert Ohm), jedoch fließen im Sperrgebiet kleine Ströme.

Bild 49 zeigt die beiden Demodulatorgrundschaltungen für AM-Signale. Es handelt sieh um die Diodenserien- und die Diodenparallelschaltung.  $C_L$  glättet die gleichgerichtete Spannung, und an  $R_L$  fällt eine im Rhythmus der Modulationsfrequenz schwankende Gleichspannung ab. Über  $C_k$  gelangt die Wechselspannungskomponente dieser Spannung an R und an den Ausgang. Die Gleichspannungskomponente an  $R_L$  kann man zum Beispiel zur Schwundregelung verwenden, wenn man sie nochmals über ein RC-Integrierglied glättet (genügend große Zeitkonstante wählen).  $C_L$  muß für die HF nach Möglichkeit einen kleinen Widerstand, für die NF jedoch einen großen Widerstand bilden, damit alle Modulationsfrequenzen unverzerrt übertragen werden. Man wählt in der Praxis  $R_L=20$  bis 500 k $\Omega$  und  $C_L=25$  bis 300 pF (bei großem  $R_L$  kleines C wählen). Der LC-Schwingkreis wird durch die Diode  $R_L$ 

bedämpft, und zwar bei der Serienschaltung mit  $\frac{R_L}{2}$  bei der



Bild 49 Grundschaltungen des Diodendemodulators; v — Serienschaltung, b — Parallelschaltung

Parallelschaltung  $\frac{R_L}{3}$ . Verständlich, daß man meist die Serienschaltung findet. Bei einer Spannungsverdopplerschaltung, die man auch zur Gleichrichtung benutzen kann, ist die Bedämpfung  $\frac{R_L}{8}$ . Wenn der Kreis bei direktem Anschluß der Diode zu stark gedämpft wird (dadurch ergibt sich eine zu breite

zu stark gedämpft wird (dadurch ergibt sich eine zu breite Resonanzkurve), dann koppelt man an eine Anzapfung der Spule an. Der wirksame Dämpfungswiderstand ändert sich dann mit dem Quadrat des Windungszahlverhältnisses (bei

Ankopplung an  $\frac{w}{2}$  ist R'=4 R). Verwendet man die Gleich-

richterschaltung nach Bild 49a bei einem Transistorgerät, so ist  $R_L$  kleiner zu wählen, meist etwa 5 bis  $10~\mathrm{k}\Omega$ .  $C_L$  kann dann einige Nanofarad groß werden. Rechnet man beispielsweise mit einer ZF-Ausgangsspannung von  $100~\mathrm{mV}$ , mit einem Modulationsgrad von 50~% und mit einem Gleichrichterwirkungsgrad von 30~%, dann ergibt sich eine NF-Spannung von  $15~\mathrm{mV}$ . Der Gleichrichterwirkungsgrad wird größer mit einem hochohmigen Belastungswiderstand, mit kleinerem Durchlaßwiderstand der Diode und mit größerem Modulationsgrad des Signals. Mit einer geeigneten HF-Flächendiode (Basis-Emitter-Sperrschicht eines HF-Transistors) lassen sich Wirkungsgrade bis 70~% erzielen. In jedem Fall dämpft jedoch die Gleichrichterschaltung (Verstärkung < 1).

Die geringen HF-Spannungen, die bei direkter HF-Gleichrichtung oder nach einem Transistorverstärker auftreten, werfen jedoch noch ein anderes Problem auf. Im Gebiet sehr kleiner Signale ist die Diode nämlich nicht mehr ein nichtlineares Bauelement mit Knickkennlinie. Betrachtet man den Kennlinienbereich um den Nullpunkt genauer, dann erkennt man, daß Fluß- und Sperrgebiet stetig ineinander übergehen, wie die logarithmische Darstellung in Bild 50 zeigt. Unterhalb von 10 mV verhält sich die Diode wie ein ohmscher Widerstand. Die gestrichelte Kurve gilt für eine Umgebungstempe-

ratur von  $+60\,^{\circ}\text{C}$ . Bildet man das Verhältnis  $\frac{\text{U}}{1}=\text{R}$  als

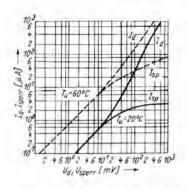



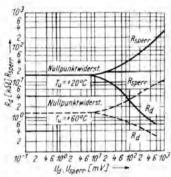

Bild 51 Spere- und Durchlauwiderstand einer Germaniumspitzendiode in Nullpanktnähe

Funktion von  $U_d$  und  $U_R$ , dann ergibt sich eine Kennlinie gemäß Bild 51. Bei einer Spannung von 100 mV an der Diode beträgt das Verhältnis  $R_{\rm sperr}/R_{\rm durchl}=16:1;$  unterhalb 20 mV ist es 1:1. Durch eine Vorspannung in Flußrichtung (die einen Flußstrom von 50 bis 200  $\mu$ A bewirken soll) kann der Gleichrichterwirkungsgrad bei kleinen Signalen verbessert werden. Günstiger ist der Einsatz der sogenannten Backwarddiode, einer "entarteten" Tunneldiode, die einen hohen Gleichrichterwirkungsgrad bei kleinen Spannungen aufweist. Durch geeignete Herstellungstechnologie wird eine Tunneldiodenkennlinie ohne negativen Widerstandsbereich erzeugt. Eine derart gewonnene Diode ist eine Flächendiode mit sehr

Bild 52 Kennlinienvergleich zwischen Tunnel- und Backwarddiode a — Tunneldiode, b — Backwarddiode

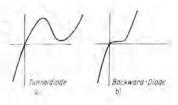

Bild 53 Kannlinienvergleich von Punktkontaktund Backwarddiode

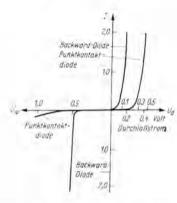

geringem Flußwiderstand und geringer Sperrspannung, jedoch hoher Nichtlinearität und eignet sich sehr gut für Gleichrichterzwecke in Transistorschaltungen. Bild 52 zeigt den Kennlinienunterschied zwischen Backward- und Tunneldiode, während in Bild 53 der Vergleich zwischen Punktdiode und Backwarddiode dargestellt ist. Bei kleinen Signalen kann man die Diode als leistungsproportionalen Gleichrichter ansehen; die Ausgangsspannung ist der Eingangsleistung proportional. Während man mit einer Punktkontaktdiode eine Grenzleistung von 10-7 W anzeigen kann, läßt sich mit einer Backwarddiode noch eine Leistung von 10-9 W nachweisen (leider sind Backwarddioden bisher nicht im Fertigungsprogramm unserer Halbleiterindustrie enthalten). In jedem Fall hat die Backwarddiode eine kleine Sperrspannung — meist weniger als 0,5 V, so daß sie vor Überspannungen geschützt werden muß (z. B. durch einen Diodenbegrenzer).



Bild 54
Frequenzgang einer
Diodengleichrichterschaltung als Funktion des
Lastwiderstands



Bild 55 Vidcodemodulatorschaltung mit Germaniumspitzendiode ( $U_{ausg}=0.1$  bis 3 V,  $\Delta f=4$  MHz)



Bild 56 Videodemodulatorschaltung (Transistorfernsehgerät)



Bild 57 FM-Demodulator (Ratiodetektor) mit Germaniumdioden

Will man nach der Gleichrichtung ein breites Frequenzband als Niederfrequenz verzerrungsfrei übertragen (in der Meßtechnik, bei Hi-fi-Geräten oder bei Fernsehempfängern), so muß man die Gleichrichterschaltung niederohmig auslegen. Bild 54 zeigt gemessene Frequenzgänge eines breitbandigen Diodendemodulators. Man erkennt, daß mit  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$  ein Frequenzband bis etwa 10 kHz verzerrungsfrei übertragen werden kann, mit 100 Ω Lastwiderstand ergibt sich eine Bandbreite von 100 kHz, jedoch sinkt dabei der Wirkungsgrad der Gleichrichtung bereits ab. Noch größere Bandbreiten benötigt man bei der Videogleichrichtung im Fernsehempfänger. Bild 55 zeigt eine Röhrenschaltung. Die letzte ZF-Stufe arbeitet auf einen 39-MHz-Resonanzkreis mit der Güte 20. An diesen Kreis ist die Ge-Diode mit  $R_L = 4 \text{ k}\Omega$  und  $C_L = 10 \text{ pF}$  direkt angeschaltet. Mit den im Bild angegebenen Werten beträgt die Videobandbreite knapp 5 MHz. In Bild 56 ist eine Videodemodulatorschaltung für ein Transistorfernsehgerät wiedergegeben. Die Diode arbeitet über ein Tiefpaßfilter mit rund 4 MHz Grenzfrequenz auf den Lastwiderstand 2,7 kΩ. Die Kopplung zur 1. Videoverstärkerstufe erfolgt direkt.

Bild 57 zeigt eine weitere Verwendungsmöglichkeit für Halbleiterdioden: den Frequenzdemodulator. Sowohl der Fernschton als auch die UKW-Programme werden mittels FM-Verfahren übertragen. Der Ratiodetektor (Schaltung siehe



Bild 58 Schaltung eines HF-Tastkopfs mit Germaniumdiode

Bild) hat gute elektrische Eigenschaften. Die Ge-Dioden werden als Paare geliefert. Die erzeugbare NF-Spannung liegt bei 0,1 bis 0,5 V. Das im Bild eingezeichnete Mikroamperemeter wird nur zum Symmetrieabgleich benutzt, den man mit \( \textit{C} \) und R durchführen kann.

Oft erfordert der Abgleich von Amateur-HF-Geräten ein HF-Voltmeter, das möglichst dämpfungsarm Spannungen im Frequenzbereich 0,05 bis 200 MHz bei Amplituden zwischen 0,1 V und 10 V Spitzenspannung in mehreren Bereichen zu messen gestattet. Ein Röhrenvoltmeter steht nicht immer zur Verfügung, so kann man sich mit einem Tastkopf nach Bild 58 helfen. Über einen kleinen Trennkondensator (33 pF) wird die HF-Spannung der Diodenparallelschaltung zugeführt; ein RC-Glied dient zur Glättung der gleichgerichteten Spannung. Zur Anzeige wird ein möglichst empfindliches Mikroampere-



Bild 59 Prinzipschaltung eines HF-Vielfachmessers mit Doppelweg-Spannungsverdopplung

meter benutzt (50 μA, R<sub>i</sub> = 1 kΩ). Zum Abgleich von Kreisen auf Resonanz setzt man den Tastkopf ungeeicht ein, in anderen Fällen muß man ihn durch Vergleich mit einem Röhrenvoltmeter eichen. Die Industrie baut auch röhrenlose Hochfrequenz-Spannungsmesser (Bild 59). Die Schaltung besteht aus einer Doppelweg-Spannungsverdopplerbrücke mit 2 Ladekondensatoren. Die Spitzenspannung an ihnen wird mit einem hochohmigen Voltmeter gemessen. Für die Messung im NF-Gebiet sind die Ladekondensatoren von 5 nF zu klein, man schaltet ihnen 2 größere Kondensatoren parallel. Höhere Spannungen als die Sperrspannungen der Dioden können über einen kompensierten, kapazitiven Spannungsteiler 1:10 gemessen werden.

# 5. Halbleiter in Impulsschaltungen

Obwohl in der allgemeinen Amateurpraxis Impulsschaltungen seltener benutzt werden, muß man doch über die Eigenschaften der Diode bei Impulsbetrieb Bescheid wissen, denn z. B. in der Rechenelektronik oder in der Automatisierungstechnik finden Dioden im Impulsbetrieb häufig Anwendung. Mit der wachsenden Arbeitsgeschwindigkeit in Impulsschaltungen ergaben sich immer neue Anforderungen an die Halbleiterbauelemente. Man setzte zuerst Ge-Spitzendioden ein, die später von Si-Punktdioden abgelöst wurden. Heute benutzt man Ladungsspeicher-Schaltdioden, Mesadioden oder Epitaxial-Planar-Dioden in Impulsschaltungen.

### 5.1. Dioden als Begrenzer, Pegelhalter und Koppelelemente

Grundlage für die Anwendung der Dioden in Impulsschaltungen ist die Tatsache, daß diese in Flußrichtung einen kleinen, in Sperrichtung dagegen einen hohen Widerstand haben. Die Diode kann daher als elektronischer Schalter (EIN = Durchlaß, AUS = Sperren) verwendet werden. Die Verhältnisse bei Gleichstrom sind nicht unmittelbar auf Impulsbetrieb übertragbar. Bild 60 zeigt das Schaltverhalten von Halbleiterdioden. Legt man einen idealen Rechteckimpuls (obere Kurve) an die Diode, und zwar so, daß diese von Durchlaß auf Sperren geschaltet wird, so ergibt sich nach der Diode eine Impulsform, wie sie die untere Kurve zeigt. Der Rechteckimpuls wird verformt:

- es tritt eine Flankenverschleifung durch die Diodenkapazität und durch die endliche obere Grenzfrequenz der Diode auf;
- es erfolgt ein Durchschwung des Impulses durch die Sperrträgheit. Bei welchen Impulsdauern das geschieht, hängt

Bild 60 Schaltverhalten von Halbleiterdioden



von der Konstruktion und Technologie der Diode ab. Bei Flächendioden (SY 100 o. ä.) ist das bereits bei Impulsen von 10 bis 50 μs der Fall, während geeignet gebaute Dioden noch Impulse von 0,05 μs formgetreu übertragen können. Vom VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin werden sogenannte schnelle Schaltdioden der Typen SAY II (Sperrverzögerungszeit 4 ns) oder SAY 30 hergestellt, die sich gut für

Impulszwecke eignen.

Bild 61 zeigt eine Torschaltung mit einer Diode. Die Wirkungsweise der Torschaltung besteht darin, daß sie 2 von außen beeinflußbare Zustände hat: Ohne angelegte Sperrspannung läßt sie den Impuls durch, mit angelegter Sperrspannung dämpft sie ihn sehr stark. Die Schalterwirkung kann natürlich auch in Kreisen mit Sinusspannungen (NF oder HF) vorteilhaft verwendet werden. Die in Bild 61 angegebenen Spannungskurven erläutern das Gesagte.



Bild 61 Einfache Torschaltung mit einer Diode



Bild 62 Verschiedene Arten von Diodenbegrenzern: a — cinseitiger Maximalwertbegrenzer, b — einseitiger Minimalwertbegrenzer, c — doppelseitiger Begrenzer (Clipper)

Ein Anwendungsbeispiel solcher Torschaltungen ist die Bildung von Impulsgruppen. Wird das Tor mit kurzen Impulsen beaufschlagt und die Sperrspannung über einen bistabilen Multivibrator erzeugt, dann kann man durch einen Startimpuls das Tor öffnen und durch einen Stopimpuls wieder schließen. Ist eine geeignete Torimpulslänge gewählt, z. B. 1 s., dann kann man die in dieser Zeit durchlaufenden Impulse zählen – ein Prinzip, das man bei Zählfrequenzmessern benutzt.

Bild 62 zeigt die bekanntere Verwendung von Dioden als Begrenzer. In Bild 62a wird die Diode in Sperriehtung mit einer Spannung  $\pm$ U vorgespannt. Sie hat einen hohen Widerstand. Führt man R eine Spannung zu, die größer als U ist, dann wird beim Überschreiten dieses Wertes U die Diode leitend und hat nun einen kleinen Widerstand. Der Spannungsteiler R: R<sub>d</sub> setzt die Spannung, die über U hinausgeht, so stark herab, daß diese praktisch U kaum überschreitet. Wählt man R = 4,7 k $\Omega$  und eine Golddrahtdiode (z. B. OA~720oder OA~741) mit einem Durchlaßwiderstand von  $50~\Omega$ , so wird jede U übersteigende Spannung im Verhältnis I:100 herabgesetzt. Bild 62 b zeigt einen Minimalwertbegrenzer mit einer Diode. Mit dieser Schaltung kann man eine Schwelle

in ein Gerät einbauen, so daß nur Spannungen, die einen gewissen Wert U überschreiten, durchgelassen, alle kleineren Spannungen aber unterdrückt werden. Die Schaltung ähnelt der in Bild 62a, nur liegt die Diode im Längszweig und ist mit der Sperrspannung — U vorgespannt. Sie hat für alle Spannungen < U einen hohen Widerstand; erst wenn die Eingangsspannung den Wert U übersteigt, wird sie (ins Durchlaßgebiet kommend) niederohmig. R wählt man einige hundert Ohm groß, R1 liegt zwischen 10 und 100 k $\Omega$ . Durch Verändern von U ist es möglich, den Schwellwert einstellbar zu gestalten.

Bild 62c zeigt den doppelseitigen Begrenzer oder Clipper. Bei dieser Schaltung wird jede Diode mit einer gewissen Sperrspannung beaufschlagt (in diesem Fall durch die Batterien U1 und U2 angedeutet). Damit erreicht man, daß sie bis zu den Werten U1 bzw. U2 hochohmig sind und erst oberhalb dieser Spannungen jeweils als Kurzschluß wirken.

Führt man diesem Begrenzer eine sinusförmige Eingangsspannung zu, dann ergibt sich eine rechteckförmige Ausgangsspannung. In der Amateurpraxis benutzt man einen solchen Clipper beispielsweise im Modulationsverstärker und erreicht dadurch einen besseren Ausnutzungsgrad des Senders. Die Sprachschwingungen werden dann nämlich auf konstante Amplitude unabhängig vom Aussteuerungsgrad des Modulationsverstärkers gebracht, und damit erhöht sich die mittlere Sendeleistung. Die durch das Begrenzen entstehenden Oberwellen und Verzerrungen beseitigt man durch einen nachgeschalteten Tiefpaß. Der Clipper läßt sich auch mit Zenerdioden ausführen, weil diese durch den Zenerdurchbruch die gleiche Eigenschaft haben wie eine vorgespannte Diode.

Die Verwendung von Dioden in den Impulskreisen eines Fernsehempfängers sei an der Schaltung einer Synchronisierstufe des Transistorfernsehgeräts Astronaut beschrieben. Bild 63 zeigt einen Schaltungsauszug. Dem Eingang des Amplitudensiebs T1 wird das Videogemisch vom Videoverstärker zugeführt. Das RC-Glied R1/C2 dient zur Unterdrückung kurzzeitiger Störimpulse. Der in Emitterschaltung arbeitende Transistor T1 verstärkt nur die Synchronimpulse,



Bild 63 Dioden in Phasenvergleichsschaltung im Transistor-Fernsehgerät Astronaut

die man über C3 dem Phasendreher T2 zuleitet. Dieser hat in Kollektor- und Emitterkreis gleiche Lastwiderstände R6 und R8. An den Ausgang des Phasensplitters ist der Phasendetektor mit D1 und D2 angeschlossen. Diesem werden die Zeilensynchronimpulse gegenphasig zugeführt sowie eine Dreieckspannung aus einer Wicklung des Zeilentransformators. Am Ausgang des Phasendetektors leitet man eine Steuerspannung ab, die der Basis des Zeilengenerators zugeführt wird. Die Bildsynchronimpulse werden dem Kollektorkreis von T2 entnommen und gelangen über das Integrierglied R16/C9 zum Bildsperrschwinger.

#### 5.2. Dioden in logischen Schaltungen

Die Grundfunktionen zum Aufbau von Digitalrechenschaltungen sind die Operationen UND — ODER — NICHT-UND und NICHT-ODER. Die beiden letzten lassen sich aus den ersten beiden durch Negation, d. h. durch Verwandlung des O-Signals in ein L-Signal und umgekehrt, ableiten. Man rechnet in der binären Logik nur mit den Signalen EIN (L) und AUS (O), gibt ihnen jedoch gewisse Toleranzen, in denen die Schaltung einwandfrei arbeiten muß.

Zur Veranschaulichung des grundsätzlichen Aufbaus logischer Glieder können die Digital-Dünnschichtbausteine des VEB Keramische Werke Hermsdorf der Reihen D1 und D3 dienen. diese sind in der Zeitschrift Nachrichtentechnik beschrieben. Nachfolgend werden 2 Bausteine der sowjetischen Rechenmaschine URAL-10 dargestellt: der Diodenblock D1 und der Inverter B-1. Der Diodenmodul D1 besteht aus 2 Diodengruppen (Bild 64) mit Widerständen. Sie können einzeln und zusammen benutzt werden für die Funktion UND sowie UND-ODER (2 UND mit je 2 Eingängen und 1 ODER). Will man ein 6faches UND erzeugen, so sind Klemme 1 und 13 zu verbinden, und an Klemme 5 (oder 9) muß eine negative Spannung gelegt werden. Die Klemmen 2, 3, 4, 10, 11 und 12 sind die Eingänge, Klemme 1 (oder 13) ist der Ausgang, Alle Schaltkreise des URAL-10 arbeiten im Temperaturbereich -10 bis +50 °C, die Speisespannungen sind -27 V. -6.3 V. +6,3 V. Die Maße des Grundbausteins betragen 54 mm ×

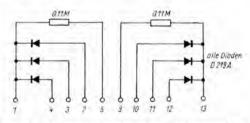

Bild 64 – Diodenmodul D1 aus der sowjetischen Rechenmaschine URAL-10



Bild 65 Negatormodul B-1 der sowjetischen Rechenmaschine  $URAL \cdot 10$ 

34 mm × 12,5 mm. Mit 7 Grundbausteinen (2 Diodenbausteinen, 2 Invertern mit Diodengruppen, 1 Negatorverstärker. 1 Verzögerungselement und 1 Indikatortreiber) läßt sich die Maschine komplett aufbauen. Der Baustein B-1 ist ein Negator mit Eingangsdiodenlogik; Bild 65 zeigt seine Schaltung. Die Dioden D1 und D3 bilden mit dem Widerstand R1 und der Spannungsquelle -27 V eine UND-Schaltung, die Diode D4 mit Eingang 4 eine ODER-Schaltung. Der Negator (Inverter) ist mit dem Transistor P 416 bestückt, der im Schaltbetrieb arbeitet. D5, D6 und die Diode D2 im Gegenkopplungskreis gewährleisten den Betrieb als ungesättigte Triggerschaltung. Mit Hilfe der Diode D7 wird der Ausgangssignalpegel auf 6.3 V begrenzt. Die Schaltschnelligkeit des Negators beträgt 0,6 µs. Bei fehlendem Eingangssignal wird das Basispotential durch die Spannungsquellen -27 V und +6.3 V, durch die Widerstände R1, R3 und R4 sowie die Dioden D4, D5 und D6 definiert. In diesem Fall ist das Basispotential negativ und der Transistor geöffnet. Wird an Klemme 2 oder 3 das Eingangssignal mit Pegel 0 angelegt, dann sperrt der Transistor. Hierdurch entspricht das Eingangssignal 0 einem Ausgangssignal 1. Weiter werden Dioden in logischen Schaltungen zum Kodieren und Dekodieren von Signalen benutzt. Dabei ordnet man einer Eingangsimpulsfolge eindeutig eine andersgeartete Ausgangsimpulsfolge zu, z. B. wird eine binäre Eingangs-

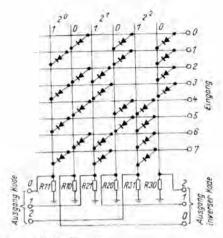

Bild 66 Diodenmatrix für Umkodierung

impulsfolge in eine dekadische Ausgangsimpulsfolge umkodiert. Als allgemeines Beispiel für eine solche Kodiermatrix dient die Schaltung nach Bild 66. Sie hat 8 Eingänge; die vertikalen und horizontalen Leitungen sind über Dioden verbunden. Es werden die Ziffern 1 bis 8 in die Ziffern 900 bis LLL (dual) verwandelt. Umgekehrt stehen die Ausgänge von Zählschaltungen meist binär zur Verfügung, und die Anzeige (durch Glimmröhren o. ä.) soll dekadisch erfolgen. Dabei ist ebenfalls eine Umsetzermatrix zwischenzuschalten.

Auf dem Gebiet der Impulsschaltungen werden auch künftig viele Neuentwicklungen zu erweiterten Anwendungen von Halbleiterdioden führen.

## 6. Anwendung von Zenerdioden

Der von dem Physiker C. Zener 1934 gefundene Zener-Effekt beruht auf einer Lawinenbildung der Ladungsträger im Halbleiter bei hohen Sperrfeldstärken. Durch das Herauslösen von Löchern oder Elektronen aus dem Atomgitter nimmt der Widerstand des Materials bei Einsetzen der Lawinenleitung sprunghaft ab. Bei Si-Flächendioden geeigneter Dotierung tritt der Zenereffekt bei Spannungen zwischen 3 V und 100 V auf. In der DDR sind sowohl Leistungszenerdioden als auch Zenerdioden in Glasausführung für P<sub>v</sub> = 250 mW im Produktionsprogramm. Man kann die Anwendung der Zenerdioden in 2 Bereiche einteilen:

- Einsatz bei Spannungskonstanthaltern und als Koppelelemente in Gleichstromverstärkern,
- Einsatz als spannungsgesteuerte Kapazitäten in HF-Kreisen.

#### 6.1. Zenerdioden in Stabilisierungsschaltungen

Man nutzt den Zenerdurchbruch im Sperrast der Kennlinie zu Stabilisierungszwecken aus, der eine ähnliche Charakteristik aufweist wie die Strom/Spannungs-Kennlinie einer Glimmröhre. Bild 67 zeigt die Kennlinien der Niederleistungszenerdioden der Reihe ZA 250/5 ··· ZA 250/9, aus denen sich das grundsätzliche Verhalten erkennen läßt. In Durchlaßrichtung haben sie eine Schleusenspannung von 0,7 bis 0,8 V und einen geringen Durchlaßwiderstand zwischen  $2\Omega$  und  $10\Omega$ . In Sperrrichtung unterhalb der Zenerspannung tritt ein hoher Sperrwiderstand auf (meist größer als  $10M\Omega$ ), der bei Überschreiten der Zenerspannung rasch kleine Werte annimmt. Man kann die Steigung der Kennlinie im Zenergebiet durch einen dynamischen Widerstand  $r_z$  annähern. Dieser ist eine Funktion des Zenerstroms und liegt in den Größen von 3 bis  $100\Omega$  je nach Typ. Bild 68 zeigt den Verlauf des Zenerwiderstands als



Bild 67 Sperr- und Durchlaßkennlinien der Siliziumzenerdioden ZA 250/5 ··· ZA 250/9 des VEB WF Berlin

Funktion des Zenerstroms bei den Dioden der Typenreihe ZA 250. Je kleiner der Zenerwiderstand, desto besser stabilisiert die Zenerdiode. Eine weitere wichtige Größe ist der Temperaturkoeffizient der Zenerspannung (Bild 69). Bei dieser Schaltung tritt der interessante Fall auf, daß der Temperaturkoeffizient in Abhängigkeit von der Zenerspannung durch 0 geht, und zwar bei etwa 5,5 V. Unterhalb dieser Spannung ist der TK negativ. Leistungszenerdioden haben eine Belastbarkeit von 5 W, und man kann mit ihnen Ströme bis 0,5 A direkt stabilisieren. Diese Dioden haben auch sehr kleine Zenerwiderstände. Bild 70 zeigt die Kennlinien, Bild 71 den Verlauf des Zenerwiderstands mit der Zenerspannung. Mit größerem Zenerstrom wird der Zenerwiderstand kleiner. In

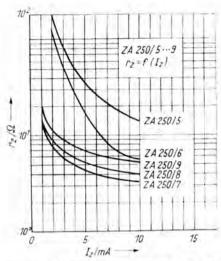

Bild 68 Zenerwiderstand als Funktion des Zenerstroms



Bild 69 Temperaturabhängigkeit der Zenerspannung

den vergangenen Jahren ist es gelungen, durch geeignete Zusammenschaltung von Bauelementen mit positivem und negativem Temperaturkoeffizienten, den TK der Zenerdiode auf Werte bis 5 · 10<sup>-5</sup>/°C oder weniger herabzusetzen. Diese Bauelemente heißen dann Referenzelemente, sie gestatten den Bau hoehkonstanter Stromquellen, wie sie in der Meßtechnik – vor allem bei Digitalvoltmetern – notwendig werden.



Bild 70 Kennlinien von Leistungszenerdioden der DDR-Fertigung

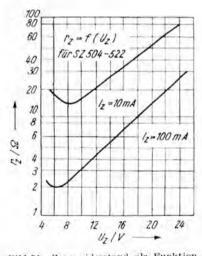

Bild 71 Zenerwiderstand als Funktion der Zenerspannung mit dem Zenerstrom als Parameter



Bild 72
Einfache Stabilisierungsschaltung
mit Zenerdiode; a — Schaltbild,
b — grafische Ermittlung des
Arbeitspunkts

Bild 72 zeigt die Grundschaltung für eine Stabilisierung mittels Zenerdiode. R<sub>L</sub> symbolisiert den entnommenen Strom, R1 begrenzt den maximal fließenden Zenerstrom. Bild 72b erläutert die grafische Ermittlung des Arbeitspunkts auf der Sperrkennlinie. Durch die Widerstandsgerade für R1 wird die Zenerkennlinie im Punkt A geschnitten. Es fließt dann im Kreis der Strom Ieing, und über der Diode stellt sich die Ausgangsspannung Uausg ein. Nimmt durch Wachsen der Eingangsspannung der Strom im Zenerdiodenkreis um AIeing zu, dann steigt die Ausgangsspannung um AUausg. Zieht man durch den Punkt B eine Parallele zur Widerstandsgeraden für R1, so läßt sich Eingangsspannungsschwankung AUeing bestimmen. Der Stabilisierungsfaktor ist dann das Verhältnis

 $S = \frac{\Delta U_{eing}}{\Delta U_{ausg}}$ . Die Stabilisierung der angegebenen Schal-

tung errechnet sich zu

$$K = S \frac{U_{ausg}}{U_{eing}} = \left(1 + \frac{R_1}{r_z}\right) \left(\frac{U_{ausg}}{U_{eing}}\right),$$

Mit den Werten  $U_{eing}=24~V,~U_{ausg}=6~V~und~I_z=10~mA$ ergibt sich aus der Kennlinie  $r_z=25~\Omega$  und  $K=15~bei~I_{ausg}=2~mA$ . Auftretende primärseitige Spannungsschwankungen werden also auf 1/15~herabgesetzt. Genügt diese Stabilisierung noch nicht, so kann man 2~derartige~Stabilisatoren in Kaskade schalten. (Bild 73~Ausführungsbeispiel.)

Bild 73 Kaskadeschaltung von 2 Zenerdioden unterschiedlicher Zenerspannung



Ausgehend von einer Spannung 12 V. wird zunächst mit einer 9-V-Zenerdiode stabilisiert. Deren Querstrom regelt man auf 10 mA ein, und es ergibt sich K = 21. Die 2. Stufe wird mit der ZA 250/5 ausgeführt, deren Querstrom man zu 2 mA wählt. Sie hat einen Stabilisierungsgrad K = 40. Bei einer Belastung mit Strömen < 1 mA hat diese Schaltung eine Stabilität von einigen Promille bei 10 % Primärschwankungen, sie hat aber einen schlechten Wirkungsgrad von rund 3%. Benutzt man als letzte Stufe ein Referenzelement und stabilisiert über 3 Kaskaden, dann ändert sich die stabilisierte Spannung nur um Mikrovoltbeträge; der Temperaturkoeffizient kann bis auf Werte von 10-6/°C gebracht werden, womit sich ohne weiteres ein Normalelement ersetzen läßt. Sollen große Ströme stabilisiert werden, dann kommt man um einen vollständigen Regelkreis mit Transistor und Zenerdiode nicht herum.

Bild 74 zeigt die Schaltung eines einfachen, transistorgeregelten Niederspannungsstabilisators. Man führt der Schaltung eine Eingangsspannung von 18 bis 24 V zu und schaltet den Leistungstransistor *GD 210* als steuerbaren Serienwiderstand vor den Verbraucher. Fließt im Ausgangskreis mehr Strom oder will die Ausgangsspannung absinken, dann wird dem

Bild 74 Einfaches, transistorgeregeltes Nicderspannungsnetzgerät mit Zenerdiode als Referenzelement



Serientransistor eine Steuerspannung zugeführt, die diesen Änderungen entgegenwirkt.

Dies geschieht auf folgende Weise: Über einen Spannungsteiler wird ein Teil der Ausgangsspannung abgegriffen und einer Vergleichsstufe mit dem Transistor GC 301 zugeführt, in dessen Emitterkreis die Zenerdiode ZA 250/8 liegt. Der Transistor führt dann Strom, wenn die Basis negativer als der Emitter ist. Dies tritt auf, wenn die am Spannungsteiler abgegriffene Spannung > 8 V. Fließt im GC 301 Strom, so tritt am 1-kΩ-Widerstand im Basiskreis des Serientransistors ein Spannungsabfall auf, und der Transistor GD 210 wird gesperrt bzw. sein innerer Widerstand vergrößert sich. Dadurch verringert sich die Ausgangsspannung, und die Basis des Steuertransistors wird positiver. Damit nimmt wiederum der im GC 301 fließende Strom ab, was eine gegensinnige Regelung des Serientransistors GD 210 bewirkt. Auf diese Weise stellt sich die Ausgangsspannung auf einen konstanten Wert ein, und jede auftretende Strom- und Spannungsänderung wird ausgeglichen. Im angegebenen Gerät kann man Strömebis 1 A bei 12,6 V stabilisieren. Der Regelfaktor beträgt etwa 20.

Bild 75 bringt noch einige Beispiele für die Anwendung von Zenerdioden in der Meßtechnik. Oft ist es erforderlich, aus einem großen Meßbereich einen Teil gedehnt oder gestaucht zur Anzeige zu bringen und damit die Meßgenauigkeit für den speziellen Fall zu vergrößern.

In Bild 75a wird eine Schaltung angegeben, die es gestattet, das Meßbereichsende zusammenzustauchen. Bis die Zenerspannung erreicht wird, tritt eine lineare Spannungsteilung zwischen  $R_{\nu}$  und  $R_{p}$  auf. Sobald die Spannung am Instrument größer als  $U_{z}$  werden will, bewirkt der Zenerwiderstand  $r_{z}$  die Spannungsteilung, und da dieser kleiner als  $R_{p}$  ist, kann die Spannung am Instrument nur noch wenig zunehmen. Dies verdeutlicht auch der unter der Schaltung angegebene Skalenverlauf.

Bild 75b zeigt eine Dehnung des Endbereichs und Stauchung des Anfangsbereichs eines Meßinstruments. In diesem Fall wirkt zunächst unterhalb der Zenerspannung die Diode als



Bild 75 Anwendung von Zenerdioden zur Dehnung von Teilen des Meßbereichs bei Zeigerinstrumenten

hochohmiger Vorwiderstand vor dem McBwerk, und es ergibt sich eine geringe Empfindlichkeit. Wenn die an R<sub>p</sub> auftretende Spannung jedoch größer ist als die Summe von U<sub>z</sub> und U<sub>R</sub>, dann hat die Zenerdiode einen kleinen Innenwiderstand, und die volle Instrumentempfindlichkeit wird wirksam.

Bild 75c zeigt schließlich noch eine Anwendung, die auch in der Amateurpraxis vorkommt: ein Meßinstrument für die Nennspannung des Wechselstromnetzes. Bei diesem Gerät wird der Nullpunkt bis 200 V unterdrückt und dann nur der Bereich bis 240 V zur Anzeige gebracht. Auf diese Weise läßt sich eine sehr hohe Meßgenauigkeit erzielen.

Man kann mit Zenerdioden recht einfache Sollspannungsvoltmeter aufbauen. Mittels Graetz-Brücke wird die Wechselspannung gleichgerichtet und einer Brückenschaltung aus zwei Widerständen zugeführt. Im Nullzweig der Brücke liegt ein Strommesser mit 2 mA Endausschlag. Nur in der Nähe der Zenerspannung ergibt sich eine große Änderung der Diagonalspannung in der Brücke, so daß sowohl Anfangs- als auch Endbereich unterdrückt werden.



Bild 76 Autoelektrik-Meßgerät mit unterdrücktem Nullpunkt für Spannungsmessungen. S1a,b = Umschalter Strom— Spannung. S2a,b,c = Meßbereichumschalter

Ein weiteres Beispiel (nach Bosch-Unterlagen) ist der Sollspannungsmesser und Strommesser für die Autoelektrik. Bild 76 zeigt seine Schaltung. Mit Hilfe des Schalters S1 wird von Spannungs- auf Strommessung umgeschaltet, mit S2 können die Meßbereiche wie folgt gewählt werden:  $5~\rm V-8~\rm V$  bis 100 A sowie  $16~\rm V-50~\rm V-50~\rm A$ . Die Zenerdioden haben etwa  $5~\rm V$  Zenerspannung.

Mittels Zenerdioden ist auch eine Stabilisation von Wechselspannungen möglich, jedoch wird dabei meist die Spitzenspannung konstantgehalten. Mit der Schaltung nach Bild 77 hält man mit Hilfe einer Kompensationswicklung die Leistung konstant. Bei absinkender Eingangsspannung werden die Flanken der Ausgangsspannung schräger, gleichzeitig die Ein-



Bild 77 Prinzipschaltung für Wechselspannungsstabilisation mit Effektivwertkompensation

buchtung des Trapezdachs geringer, so daß der Effektivwert gleichbleibt. Mit dieser Schaltung ist es möglich, Heizspannungen von Röhren zu stabilisieren.

Die Anwendung der Zenerdiode als Koppelelement in Gleichstromverstärkern bedarf keiner näheren Erläuterung; man kann mit ihr eine konstante Potentialdifferenz zwischen 2 Stufen einführen, es muß nur darauf geachtet werden, daß ein gewisser Mindeststrom in der Koppelschaltung fließt.

# 6.2. Zenerdioden in Impuls- und Verstärkerschaltungen

Zenerdioden können mit Erfolg in Impulsformerschaltungen und für Begrenzerzwecke in Impulskreisen eingesetzt werden. Bild 78 zeigt die möglichen Elementarschaltungen mit Zenerdioden für diesen Zweck, Teilbild a einen Parallelbegrenzer für positive Signale, b— einen für negative Signale; Teilbild c dagegen einen symmetrischen Begrenzer in Parallelschaltung. Die Bilder d bis f bringen Schaltungen für Serienbegrenzer; bei allen Schaltungen sind die sich ergebenden Ausgangsspannungen als Funktionen der Zeit angegeben. Für den Einsatz ist zu beachten, daß auf Grund der relativ hohen Sperrschichtkapazitäten der Zenerdioden die Schaltung niederohmig ausgelegt werden muß und daß eine obere Frequenzgrenze für den Einsatz (bei einigen hundert Kilohertz) existiert.

Bild 79 zeigt einen Impulsformer mit Zenerdiode zur Erzeugung kurzer, netzsynchroner Steuerimpulse. Die Zenerdiode D1 ist zusammen mit R1 ein einseitiger Begrenzer, der trapezförmige Ausgangsimpulse abgibt. Der Kondensator C1 lädt sich über D2 praktisch bis zur Zenerspannung U<sub>0</sub> auf. Beim Nulldurchgang von U<sub>0</sub> wird der Ausgangsimpuls gebildet. Bei Veränderung der Eingangsspannung ändert sich die Impulsdauer des Ausgangsimpulses nach der Beziehung:

$$t_i = \frac{(0.3\,\cdot\cdot\cdot\,0.4)\;U_i}{f\;U_{\text{eing}}}\,.$$

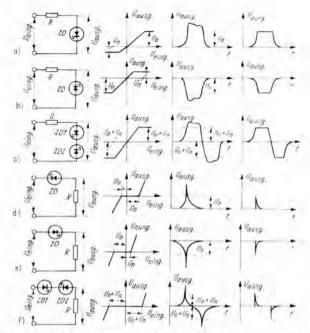

Bild 78 Grundschaltungen von Begrenzern und Formerschaltungen mit Zenerdioden



Bild 79 Impulsformer mit Zenerdiode



Bild 80 Einfache Impulsgeneratorschaltung mit Zenerdiode; a — Schaltung, b — Impulsformen



wobei  $U_i$  etwa gleich  $U_0$  gesetzt werden kann. Benutzt man an Stelle der Diode D2 eine weitere Zenerdiode, so lassen sich Rechteckimpulse erzeugen.

Bild 80 zeigt eine weitere Schaltung dieser Art mit Angaben der Werte. Man führt einer Zenerdiode eine hohe Wechselspanning zu (etwa 10mal so groß wie die Zenerspannung). Durch Begrenzung entsteht eine Rechteckspannung, denn in Durchlaßrichtung kann keine höhere Spannung als etwa 0.7 V auftreten, und in Sperrichtung erfolgt die Begrenzung durch den Zenerdurchbruch. Die Rechteckspannung wird einem Differenzierglied zugeführt. Dieses erzeugt aus der Rechteckspannung kurze Spitzen, und zwar bei der Vorderflanke der Rechteckspannung positiv gerichtete, bei der Rückflanke negativ gerichtete. Durch Parallelschalten einer Diode kann man die Nadelimpulse einer Polarität entfernen, und es ergibt sich am Ausgang eine Folge kurzer, einseitig gerichteter Impulse, die zu Prüf- und Steuerzwecken verwendet werden können. Die Ausgangsamplitude beträgt etwa 0,5 bis 2 V Spitzenwert.

Eine weitere Anwendung betrifft den Einsatz der Zenerdiode als Rauschgenerator. Beim Einsetzen des Zenereffekts, also bei kleinen Zenerströmen, weist die Zenerdiode auf Grund des Lawinendurchbruchs ein hohes Eigenrauschen auf. Für den Einsatz bei Stabilisierungsschaltungen vermeidet man diesen Arbeitspunkt und schaltet der Diode oftmals einen größeren Kondensator parallel, der diese Rauschspannungen kurzschließt. Für Zwecke der niederfrequenten Meßtechnik ist aber manchmal ein Rauschgenerator nützlich, und dieser läßt sich mittels Zenerdiode aufbauen. Die speisende Stromquelle mußkonstant sein und sich genau einstellen lassen. Man gleicht die Vorspannung nach optimalem Rauschen ab und nimmt die Rauschspannung direkt über der Diode kapazitiv ab.

Die bereits obenerwähnte hohe Sperrschichtkapazität der Zenerdiode gestattet eine weitere Anwendung, auf die im folgenden Kapitel eingegangen werden soll, und zwar den Einsatz als elektrisch steuerbaren Kondensator. Es lassen sich Kapazitäten von einigen hundert Picofarad mit Güten von 100 bis 1000 erreichen. Der Variationsbereich der Kapazität liegt bei etwa 4:1.

## Anwendung von Kapazitätsdioden

Auf eine wichtige Diodeneigenschaft wurde bisher noch nicht eingegangen: die Sperrschichtkapazität. Diese hängt von der angelegten Spannung ab und kann in geeigneter Weise als veränderlicher Kondensator in HF-Kreisen benutzt werden. Mit Hilfe von Kapazitätsdioden lassen sich Schwingkreise elektronisch abstimmen, parametrische Verstärker aufbauen oder Frequenzen vervielfachen. Im niederfrequenten Einsatzgebiet nennt man die Kapazitätsdioden Varicaps, im hochfrequenten Bereich Varaktoren.

#### 7.1. Abstimmung von Schwingkreisen und Oszillatoren

Zunächst noch einiges Grundlegendes: Wenn die Diode in Sperrichtung gepolt ist, hat sie eine elektrische Doppelschicht, einen *Potentialwall* (Bild 81). Je nach Größe der Sperrspan-



Bild 81 Veränderung der Sperrschicht durch angelegte Spannung (Prinzip der Kanazitätsdiode)



Bild 82 Kapazität als Funktion der Sperrspannung für verschiedene Dioden

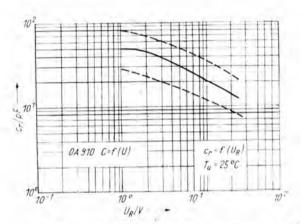

Bild 83 Kapazität als Funktion der Sperrspannung bei der Kapazitätsdiode OA 910



Bild 84 Ersatzschaltungen für Kapazitätsdioden; a vollständige Ersatzschaltung, b — vereinfachte Ersatzschaltung

nung wird die Sperrschicht breiter oder schmaler. Die Verarmungszone wirkt als Dielektrikum; und da mit dessen Dicke die Kapazität des Plattenkondensators verknüpft ist, ergibt sich eine spannungsabhängige Kapazität. Es gilt also immer, C = f (Usperr). Bei den Spitzendioden ist die Sperrschichtkapazität klein und auch nur in geringen Grenzen durch die Sperrspannung veränderbar. Bei Flächendioden - besonders bei Zenerdioden - ist die Sperrschichtkapazität beträchtlich und läßt sich in weiten Grenzen steuern. Bild 82 zeigt die Kapazitätsverläufe von 2 Zenerdioden und 1 Si-Flächendiode. Die sowietische Zenerdiode D 809 gestattet eine Kapazitätsvariation von 3:1, während die WF-Zenerdiode etwa 2,2:1 ermöglicht. Speziell für den Einsatz als Kapazitätsdiode wurde die Diode OA 910 bzw. SA 128 im VEB Werk für Fernsehelektronik entwickelt. Bild 83 zeigt den Kapazitätsverlauf als Funktion der Sperrspannung in doppeltlogarithmischer Darstellung. Während man Zenerdioden bis zu Frequenzen um 10 MHz einsetzen kann, sind Kapazitätsdioden wie die OA 910 bis zu Frequenzen von 150 MHz geeignet, Bild 84 zeigt die vollständige Ersatzschaltung der Kapazitätsdiode. Außer der Nutzkapazität hat die Diode noch einen Bahnwiderstand, einen Sperrwiderstand und eine Serieninduktivität. Der vom Material und vom durchfließenden Strom abhängige Bahnwiderstand liegt in der Größenordnung von 0.5 bis 4 Ω, der Sperrwiderstand bei 1010 O and die Serieninduktivität bei 2 bis 10 nH. Der Sperrwiderstand ist vernachlässigbar groß, die Serieninduktivität gewinnt erst im UKW-Bereich Bedeutung, so daß das vereinfachte Ersatzschaltbild nur Rs und C enthält. Nachteile der Kapazitätsdiode sind:

a – am Kreis dürfen keine höheren Spannungen als 0,5 der Sperrspannung liegen, sonst verringert sich die Güte, und die Resonanzkurve wird einseitig verformt;

b — die steuerbare Kapazität ist temperaturabhängig; Bild 85 zeigt die Änderung der Kapazität mit der Temperatur für verschiedene angelegte Sperrspannungen. Neben dieser Temperaturabhängigkeit der Kapazität hängt auch noch der Bahnwiderstand von der Temperatur ab. Dieser Einfluß ist jedoch geringer.

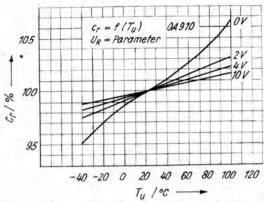

Bild 85 Temperaturabhängigkeit der Kapazität einer Kapazitätsdiode



Bild 86 Kapazitätsdiode als steuerbare Kapazität im Schwingkreis; a — volle Ausnutzung des Sperrspannungsbereichs bis U<sub>z</sub>, b — Ausnutzung des steileren Bereichs der Kapazitätskennlinie, c — Ausnutzung des flacheren Bereichs nahe U<sub>z</sub>

Die untere Grenzfrequenz für den Einsatz von Zenerdioden als steuerbare Kapazitäten errechnet sich nach der Formel

 $f_{min} = \frac{Q}{2 \; \pi \; R_{sp} \cdot C}$  , was bei einer angenommenen Güte Q = 10

und den Daten der  $D~8\theta 9~(R_{sp}=50~M\Omega,~C=500~pF)$  zu  $f_{min}=63~Hz$  führt. Die obere Grenzfrequenz ebenfalls für Q=10~liegt~bei~40~MHz.

Bild 86 gibt an, wie eine Kapazitätsdiode in einen HF-Kreis eingeschaltet werden kann. Über einen großen Vorwiderstand wird die Gleichspannung in Sperrichtung zugeführt und die Spule kapazitiv abgetrennt, damit die Gleichspannung nur an die Sperrschicht der Diode gelangt. In der Schaltung nach Teilbild a wird der gesamte Bereich der C-Änderung ausgenutzt, während Schaltung b und c nur Teilbereiche zu nutzen gestatten. Der Arbeitsbereich der Kapazitätsdiode wurde schraffiert angegeben. Manchmal ist es vorteilhaft, z. B. bei Modulationsschaltungen, einen solchen Bereich auf der Kapazitätskurve herauszusuchen, wo die Änderung von C linear mit U verläuft. Dann wird allerdings die erzielbare Kapazitätsänderung kleiner. Das Einschalten der Diode in einen Oszillatorkreis, in dem HF-Spannungen von einigen Volt entstehen, erfordert eine so hohe Grundvorspannung, daß keine Selbstgleichrichtung an der Kapazitätsdiode auftreten kann. Nimmt man also 4 V HF-Amplitude an, dann muß die Diode mit 5 V Grundvorspannung vorgespannt werden, und die OA 910 hat dann eine Grundkapazität von 30 pF und eine Variation von 1,5:1. Der Kapazitätshub ist in diesem Fall also kleiner als bei der Kleinsignalkreisabstimmung.

Kreisabstimmung und Oszillatorabstimmung lassen sich besser durchführen, wenn 2 Kapazitätsdioden antiparallel in den Kreis eingeschaltet werden (Bild 87). Die Mitte der Diodenschaltung wird dann mit der Steuerspannung beaufschlagt;



Bild 87 Verbesserte Abstimmschaltung mit 2 Kapazitätsdieden



Bild 88
Abstimmung mit Zenerdioden im Kurzwellenbereich; a — Schaltung, b — Frequenzkurve

sie ist HF-mäßig kalt (wenn man 2 gleiche Dioden einbaut). Diese Abstimmung eines KW-Schwingkreises im Bereich 4 bis 7 MHz ist nach Schaltung Bild 88 möglich. Die angegebene Kurve hat eine mittlere Abstimmsteilheit von 0,33 MHz/V. Die gemessene Kreisgüte lag zwischen 30 (kurzwelliges Ende) und 70 (langwelliges Ende).

Eine Anwendung als Wobbler ist möglich, wenn man der Schaltung eine Sägezahnspannung als Steuerspannung für die Kapazitätsdioden zuführt und der Kreis durch eine Oszillatorschaltung erregt wird. Durch geeignete Form der Sägezahnkurve läßt sich die Nichtlinearität der C = f(U)-Kurve kompensieren. Bild 89 zeigt einen frequenzmodulierten UKW-Oszillator bei etwa 100 MHz. Der Oszillator mit dem Transistor GF 131 ist kapazitiv rückgekoppelt, die Kapazitätsdiode SA 128 liegt über einem Trennkondensator dem Kollektorschwingkreis parallel; sie erhält die Modulationsspannung über einen 1stufigen NV-Verstärker (Emitterfolger). Als Grundvorspannung wird die Speisespannung der Transistorschaltung benutzt, sie muß stabilisiert werden, damit keine Ruhefrequenzdrift auftritt.

Als weiteres Anwendungsbeispiel der Kapazitätsdiode zeigt Bild 90 eine Kippschaltung. Sie besteht aus einem Serienschwingkreis mit einem festen L, aus der Kapazitätsdiode und einem für HF überbrückten Vorspannwiderstand. Legt man an den Eingang eine HF-Spannung mit einer Frequenz, die etwas



Bild 89 Frequenzmodulierter UKW-Prüfgenerator



Bild 90 a — Kippschaltung mit einer Kapazitätsdiede, b — Kennlinie der Kippschaltung

höher als die Resonanzfrequenz des Schwingkreises ist, so entsteht wegen der Gleichrichterwirkung der Diode an dem RC-Glied eine negative Spannung, die den Arbeitspunkt der Kapazitätsdiode verschiebt. Dadurch wird ihre Kapazität kleiner und die Kreisresonanzfrequenz größer. Diese nähert sich der Eingangsfrequenz, und bei einer bestimmten Eingangsspannungsamplitude erreicht die Ausgangsgleichspannung einen so hohen Wert, daß Eingangsfrequenz und Kreiseigenfrequenz übereinstimmen. Infolge der Güte des Serienkreises ist die Ausgangsspannung wesentlich höher als die Eingangsspannung. Wird jetzt die Eingangsspannungsamplitude verkleinert, so tritt der umgekehrte Effekt auf: Die Ausgangsspannung verringert sich erst gar nicht, und bei einem bestimmten Wert der Eingangsspannung geht sie ruckartig auf einen sehr kleinen Wert zurück. Es ergibt sich ein Zusammenhang von Ausgangs- und Eingangsspannung, wie ihn Bild 90b zeigt. 2 solche Kreise, über ein RC-Glied gekoppelt, ergeben einen astabilen Multivibrator.

### 7.2. Parametrische Verstärkung und Meßwertwandlung

In den vergangenen Jahren ist ein neues Verstärkerprinzip bekannt geworden, das einen steuerbaren Blindwiderstand zur Entdämpfung eines Schwingkreises ausnutzt. Man nennt derartige Verstärker parametrische Verstärker, weil bei ihnen ein Schwingkreisparameter in geeigneter Weise verändert wird. Zunächst ein mechanischer Vergleich: Man vermag eine Kinderschaukel zum Schwingen zu bringen, wenn man ihre Länge im doppelten Rhythmus der Eigenschwingungsdauer verlängert und verkürzt. Ähnlich kann man einem Schwingkreis Energie zuführen, wenn man z. B. die Kapazität im Kreis mit der doppelten Eigenfrequenz des Kreises verkleinert und vergrößert. Dieses neue Verstärkerprinzip funktioniert auch bei anderen Frequenzverhältnissen als 1:2. Dann ist jedoch meist ein Hilfskreis (Idler) erforderlich. Man nennt die Hilfsspannungsquelle Pumpe. Besondere Bedeutung hat der parametrische Verstärker im Mikrowellengebiet, weil er dort sehr rauscharm verstärken kann. Als Nachteil dieses Verstärkers muß gewertet werden, daß er ein Zweipolverstärker ist und man daher Eingangs- und Ausgangskreis nicht ohne besondere Schaltmittel (Zirkulatoren, Richtkoppler) trennen kann. Damit auch der Amateur diese neue Verstärkerart kennenlernt, ist in Bild 91 die Schaltung eines einkreisigen parametrischen Ver-



Bild 91 Einkreisiger degenerierter parametrischer Verstärker für eine Frequenz von 30 MHz

stärkers für eine Signalfrequenz von 30 MHz und eine Pumpfrequenz von 60 MHz angegeben. Als steuerbare Kapazität wird die Basis-Kollektor-Sperrschicht eines HF-Transistors P 403 (UdSSR) oder GF 122 (DDR) benutzt. Die Gleichspannung zur Arbeitspunkteinstellung ist zwischen 0 und 10 V veränderlich. Sie wird der Sperrschicht über einen Widerstand von 2 MΩ zugeführt. Zwischen den Klemmen 1 und 3 führt man die Eigenfrequenz 30 MHz zu, zwischen 2 und 3 nimmt man die Ausgangsspannung ab. Bei hochohmigem Ausgangskreis kann man auch die gestrichelt gezeichnete kapazitive Kopplung benutzen. Ohne Pumpspannung soll die Grundkapazität der Sperrschicht 15 bis 40 pF betragen - man stellt sie durch Vorspannungsänderung ein. Die Pumpspannung von etwa 1 V bei 60 MHz wird über einen kleinen HF-Übertrager (L2, L3 je 3 Wdg., 1-mm-CuL, auf Ferritringkern von 10 mm Innendurchmesser mit  $\mu_{\rm w}=10$ ) und einen LC-Koppelkreis der steuerbaren Kapazität zugeführt. L1 hat 12 Wdg., 1-mm-CuL, auf einem Wickelkörper von 16 mm Durchmesser. Anzapfung I liegt bei der 1. Windung, Anzapfung 2 eine halbe Windung höher, vom kalten Ende aus gerechnet. Die Drossel Dr hat L=5 bis  $6 \mu H$  (60 Wdg., 0,2-mm-CuL, auf 6-mm-Körper). Bei Eingangsspannungen bis 100 μV ergibt sich die Bandbreite des Verstärkers mit 35 kHz und eine 10- bis 100fache Verstärkung je nach zugeführter Pumpspannung.



Bild 92 Prinzipschaltung eines einfachen parametrischen Verstiekers

Die Schaltung eines parametrischen Verstärkers mit 3 Resonanzkreisen zeigt Bild 92. Dem Signalkreis wird die Eingangsspannung Ue zugeführt, in den Pumpkreis HF-Energie von einem Oszillator eingespeist: die Ausgangsspannung entnimmt man dem Hilfskreis. Bei üblichen Verstärkern wird die Ausgangsleistung durch eine zugeführte Gleichstromleistung erhöht, beim parametrischen Verstärker handelt es sich um eine HF-Leistung. Der Hilfskreis ist auf die Differenzfrequenz f<sub>numpe</sub> - f<sub>signal</sub> abgestimmt. Bei geeigneter Dimensionierung der Schaltung und bei richtiger Phasenlage der Pumpspannung. bezogen auf die Eingangsspannung, kann dann am Hilfskreis eine verstärkte HF-Spannung abgenommen werden. Dieses Prinzip wird bis zu höchsten Frequenzen angewendet, Zur Zeit wurden parametrische Verstärker bis zu Frequenzen von 30 GHz gebaut und vorwiegend für Radar und Weltraumnachrichtenverbindungen eingesetzt.

Der Einsatz von Kapazitätsdioden zur Umwandlung einer kleinen Gleichspannung in eine proportionale HF-Spannung gestattet den Bau stabiler hochohmiger Gleichspannungsverstärker. Bild 93 zeigt eine ausgeführte Schaltung mit einer Varicap-Brücke. Die Brücke wird von einem Oszillator bei



Bild 93 Schaltung eines Meßwandlers mit Kapazitätsdioden

470 kHz gespeist; dieser ist mit einem keramischen ZF-Filter bestückt. Damit vermeidet man induktive Einstreuungen des Oszillators auf die Brücke. Die Gleichspannung an den Dioden wird über eine 6-V-Zenerdiode stabilisiert. Die zu messende Gleichspannung schaltet man symmetrisch gegen Masse an die Brücke; sie ändert den Arbeitspunkt der beiden Dioden im gegenläufigen Sinn. Im Meßzweig der Brücke liegt ein HF. Übertrager mit Ferritringkern, der die Unsymmetriespannung einem Transistor in Emitterschaltung zuführt. Dieser Stufe werden weitere selektive Verstärkerstufen and ein phasenempfindlicher Gleichrichter nachgeschaltet, an dessen Ausgang dann die verstärkte Gleichspannung zur Verfügung steht. Die Brücke wird mit Hilfe des Trimmers und des Ausgleichpotentiometers bei fehlender Eingangsgleichspannung auf 0 abgeglichen. Der Eingangswiderstand des Wandlers ist hochohmig. Die Dioden der Brücke müssen thermisch gut gegen Umgebungseinflüsse isoliert werden. Dies kann mit einem passiven Thermostat erfolgen (mit Schaumpolystyrol ausgekleidetes, massives Metallgehäuse).

# 8. Anwendung von Vierschichtdioden

Die Vierschichtdiode ist ein Zweipol, der 2 stabile Zustände aufweist, und zwar einen sehr hochohmigen und einen sehr niederohmigen. Sie kann bei schnellem Schalten mechanische Schalter ersetzen. Der wirksame Teil der Vierschichtdiode (nach Shockley) besteht aus einem Si-Einkristallplättehen mit Sperrschichten und einer Zonenfolge npnp.

Bild 94 zeigt den Aufbau im Prinzip. Man kann die Vierschichtdiode durch 2 komplementäre Transistoren und 1 Zenerdiode nachbilden, wie es in Bild 95 dargestellt ist.

Die Kennlinie weist einen Schaltpunkt bei einer definierten Eingangsspannung auf. Dann geht die Diode in den leitenden Zustand über, und sie behält ihn auch bei größeren Strömen bei. Verringert man die Spannung unter die Zündspannung, dann kehrt die Diode in den hochohmigen Zustand zurück. Die Vierschichtdiode ähnelt der Glimmlampe, nur daß ihre Zündspannung niedriger liegen kann und auch temperaturstabiler ist. Es werden Vierschichtdioden mit Zündspannungen zwischen 20 und 200 V hergestellt (in der UdSSR die Typenreihen D 227 und D 228). Eine sehr einfache Schaltung mit der Vierschichtung mit der Vierschichtung mit der Vierschien 20 und 200 V hergestellt (in der UdSSR die Typenreihen D 227 und D 228). Eine sehr einfache Schaltung mit der Vierschieden 20 und 200 V hergestellt (in der UdSSR die Typenreihen D 227 und D 228). Eine sehr einfache Schaltung mit der Vierschieden 20 und 200 V hergestellt (in der UdSSR die Typenreihen D 227 und D 228).

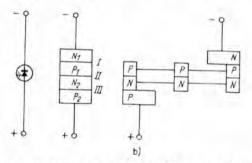

Bild 94 a — Schaltzeichen der Vierschichtdiode, b — schematische Darstellung der Zonenfolge, c — Zerlegung der Vierschichtdiode in 2 Transistoren und 1 Diode

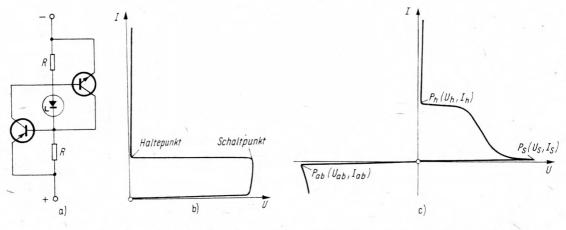

Bild 95 a — Nachbildung der Vierschichtdiode mit 2 komplementären Transistoren und 1 Zenerdiode, b — Kennlinie dieser Schaltung, c — typische Kennlinie der Vierschichtdiode



Bild 96 a — einfacher Sägezahngenerator, b — getriggerter Sägezahngenerator

schichtdiode ist der Sägezahngenerator nach Bild 96. Über die Widerstände R1 und R2 wird der Kondensator an einer Spannung aufgeladen, die höher als die Schaltspannung der eingesetzten Vierschichtdiode ist. Erreicht die Spannung an der Diode (nach der durch die RC-Zeitkonstante festgelegten Zeit) die Zündspannung, dann entlädt sieh der Kondensator C über sie und den Widerstand R2, bis der Haltestrom unterschritten wird. Dann löscht die Vierschichtdiode wieder, und der Vorgang beginnt von neuem. R1 muß so groß gewählt werden, daß durch ihn nur ein kleinerer Strom als der Haltestrom der Vierschichtdiode bei der Betriebsspannung fließen kann. Der Widerstand R2 dient zur Begrenzung des Entladestroms auf den für die Diode zulässigen Maximalwert (etwa 10 bis 100 mA). Am Punkt A kann die Sägezahnspannung abgenommen werden. die um so linearer wird, je größer das Verhältnis Batteriespannung zu Zündspannung der Diode ist. An Punkt B treten beim Zünden der Vierschichtdiode positive Impulse in Höhe der Schaltspannung auf; ihre Dauer beträgt

$$t_2 = R_2 \, C \, In \, \frac{U_s}{R_2 \, I_h} \, ; \,$$

 $U_s$  — Zündspannung der Vierschichtdiode,  $I_h$  — Haltestrom, Der Sägezahngenerator kann getriggert werden, wenn man der



Bild 97 Frequenzteller

Vierschichtdiode eine gewöhnliche Si-Diode in Reihe schaltet und parallel zu dieser positive Triggerimpulse einspeist.

Einen Frequenzteiler mit Vierschichtdiode zeigt Bild 97. Sein Teilerverhältnis ist in weiten Grenzen von der Frequenz der Eingangsimpulse unabhängig. Über den Transistor T wird der Kondensator C durch die negativen Eingangsimpulse jeweils um einen konstanten Spannungsbetrag stufenförmig aufgeladen. Erreicht diese Stufenspannung die Zündspannung der Vierschichtdiode, so entlädt diese den Kondensator C; dabei tritt der Ausgangsimpuls auf. Das Teilerverhältnis ist auch unabhängig von der Eingangsspannung, jedoch nicht von der Eingangsimpulsbreite. Man muß also die Eingangsimpulse durch einen monostabilen Multivibrator auf konstante Länge vorformen.

Mit Vierschichtdioden kann man auch astabile und monostabile Multivibratoren aufbauen; Beispiele hierfür zeigt Bild 98. Die Betriebsspannung liegt höher als die Zündspannung der Dioden; R1 und R2 sind klein genug, um den Haltestrom fließen zu lassen. Hat V1 gezündet, so lädt sich C über R2 so lange auf, bis die Zündspannung von V2 erreicht ist. Dann zündet diese, und V1 erhält über C einen so hohen positiven Impuls, daß der Haltestrom unterschritten wird und sie löscht. V1 zündet erst wieder, wenn sich der Kondensator über R1 auf ihre Zündspannung umgeladen hat. Die Ausgangsspannung eines solchen Multivibrators steigt und fällt nach

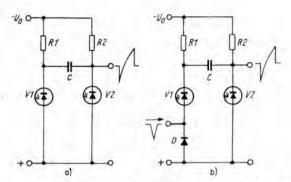

Bild 98 a — astabiler Multivibrator, b — monostabiler Multivibrator

e-Funktionen. In Teilbild b ist der monostabile Multivibrator dargestellt. Wird die Schaltspannung der Vierschichtdiode V1 größer gewählt, die von V2 kleiner als die Speisespannung, dann ist V1 gelöscht und V2 gezündet. Führt man dem Eingang der Schaltung einen positiven Impuls zu, dann zündet V1, und V2 erhält über C einen so hohen positiven Impuls, daß sie gelöscht wird. Der ursprüngliche Zustand stellt sich dann wieder ein, wenn sich C über R2 bis auf die Schaltspannung von V2 aufgeladen hat. Die Rückschaltzeit ergibt sich durch die Zeitkonstante C  $\cdot$  R2 und durch  $U_0/U_s$  von V2.

Schließlich kann man mit einer Vierschichtdiode auch einen Sinusoszillator aufbauen. Dies geschieht nach der Schaltung Bild 99. Der LC-Schwingkreis legt die Frequenz fest, die Diode wirkt als gesteuerter Schalter zur Leistungszufuhr. Der günstigste Arbeitspunkt wird mit dem Potentiometer P eingestellt. Der Klirrfaktor dieses Sinusoszillators ist gering. Praktisch nutzt man ein Gebiet negativen Widerstands der Vierschichtdiodenkennlinie aus. Der Vorwiderstand muß so groß sein, daß die Kennlinie von der Widerstandsgeraden nur in einem Punkt geschnitten wird.

Falls die Schaltspannung nicht genügend groß ist (über 200 V kommen selten vor) und höhere Spannungen geschaltet werden müssen, kann man Vierschichtdioden in Serie schalten. Dabei



Bild 99 Sinusoszillator mit Vierschichtdiode

sind jeder Diode Ausgleichswiderstände parallelzuschalten. Ihr Wert liegt, je nach Diodentyp, zwischen 300 k $\Omega$  und 2 M $\Omega$ . Mit Vierschichtdioden lassen sich Zählschaltungen besonders einfach aufbauen. Ein Ringzähler kann z. B. direkt Glühlampen zur Stellungsanzeige betreiben. Der Aufwand beträgt 12 Vierschichtdioden, 6 Widerstände, 10 Dioden und 12 Kondensatoren, dazu natürlich 10 Anzeigeglühlampen.

## 9. Anwendung von Tunneldioden

Im Jahr 1958 veröffentlichte der japanische Physiker Leo Esaki Arbeiten über den Tunneleffekt bei Germanium und beschrieb ein Bauelement, das einen stabilen negativen Widerstand in Durchlaßrichtung aufweist: die Tunnel- oder Esaki-Diode, Zu ihrer Herstellung wird hochdotiertes Germanium, auch Galliumarsenid, benutzt; das Bauelement ist in Sperrund Durchlaßrichtung niederohmig und bedarf nur sehr kleiner Speisespannungen, Bei diesem Bauelement können Ladungsträger sehr rasch den Potentialwall überwinden, indem sie trotz geringer Eigenenergie "hindurchtunneln". Die Sperrschicht ist 10-5 bis 10-6 mm dick, und die Feldstärke an der Sperrschicht beträgt 103 bis 104 V/em. Die Ladungsträger haben eine hohe Geschwindigkeit; es sind nur Majoritätsträger beteiligt, was eine hohe obere Grenzfrequenz für das Bauelement gestattet. Tunneldioden sind als Verstärker bis zu Frequenzen von 30 GHz eingesetzt worden. Bild 100 zeigt die Kennlinie einer Tunneldiode mit äußerem Widerstand. Zwischen Punkt A und B ergibt sich im Durchlaßast der Kennlinie ein Gebiet negativen Innenwiderstands. Dies kann man zur Verstärkung oder Schwingungserzeugung benutzen. Die Eigenschaften der Tunneldiode werden durch die Werte Tal- und Höckerspannung sowie durch Tal- und Höckerstrom



Bild 100 Kennlinie einer Tunneldiode mit äußerem Widerstand

Bild 101 Multivibrator mit 2 Tunneldioden für 10 MHz





Bild 102 ZF- oder HF-Verstärker mit Tunneldiode (V = 10fach)



Bild 103 NF-Tunneldiodenverstärker



Bild 104 Tunneldiodenoszillator mit Quarzstabilisierung

und durch die Eigenkapazität definiert. In der DDR sind vom VEB Werk für Fernsehelektronik Tunneldioden mit folgenden Eigenschaften in Laborfertigung hergestellt worden:

| Тур    | Ih    | $I_h/I_t$ | $\mathbf{U}_{\mathbf{h}}$ | Ut      | $\mathbf{r}_{\mathbf{n}}$ | C     |
|--------|-------|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|-------|
| GE 115 | 1 mA  | 5         | 50 mV                     | 300 mV  | 130 Ω                     | 8 pF  |
| GE 117 | 10 mA | 5         | 60 mV                     | 330  mV | $14\Omega$                | 30 pF |

Will man die Tunneldiode als Schalter benutzen, dann spannt man sie über einen niederohmigen Teiler auf den Punkt A oder B ihrer Kennlinie vor. Durch äußere Steuerung kann dann zwischen A und B rasch umgeschaltet werden. Bild 101 zeigt einen Multivibrator mit 2 Tunneldioden. Man erkennt den einfachen Aufbau. Der Spannungsteilerwiderstand muß immer kleiner als der negative Widerstand der Tunneldiode sein. sonst ist kein stabiles Arbeiten möglich. Die Bilder 102 und 103 zeigen noch Anwendungen der Tunneldioden als HF-, ZFund NF-Verstärker. In allen diesen Fällen wird der negative Widerstand der Tunneldiode zur Verringerung der Verluste im Kreis benutzt. Der sich mit Tunneldioden ergebende Verstärker ist ein Zweipolverstärker, zwischen Ein- und Ausgang besteht keine Trennung. Damit wird klar, daß mehrstufige Tunneldiodenverstärker nur schwer zu realisieren sind; die Schwingneigung ist hoch. Mit einer Stufe können Verstärkungen zwischen 10 und 100 erreicht werden. Die gegenwärtigen Entwicklungsarbeiten an Tunneldioden gehen in Richtung größerer Leistung und höherer Grenzfrequenz. In jüngster Zeit hat die Diode im UHF-Transistor einen "Konkurrenten" gefunden, so daß die Hauptanwendungsgebiete heute schnelle Zähl- und Impulsschaltungen sowie Mikrowellenverstärker und -oszillatoren sind.

Bild 104 zeigt einen einfachen Tunneldioden-Quarzoszillator. Mit 1 Diode GE 115 und 1  $\pi$ -Filter kann eine stabile HF-Leistung bei 40 MHz von rund 10  $\mu$ W erzeugt werden. Der Wirkungsgrad ist allerdings sehr klein; die Speiseleistung aus

einem 1,5-V-Trockenelement beträgt 15 mW. Allgemein gilt für die mit einer Tunneldiode erreichbare HF-Leistung:

$$P_{max} = \frac{(I_h - I_t)^2 \, r_n}{8}$$
 ;

mit der GE 117 ließe sich eine Leistung von rund 200  $\mu$ W erzeugen. Als Sender für drahtlose Mikrofone mit geringer Reichweite wird oft eine Tunneldiode eingesetzt, jedoch haben sich allgemein die früher in dieses Bauelement gesetzten großen Hoffnungen für universelle Anwendbarkeit nicht bestätigt.

### 10. Literaturhinweise

Autorenkollektiv: electronicum

Deutscher Militärverlag, Berlin 1967

Fischer, H.-J. Transistortechnik für den Funkama-

teur, 4. Aufl.

Deutscher Militärverlag, Berlin 1968 seher, H.-J. Die Transistorisierung der Amateur-

Fischer, H.-J. Die Transistorisierung der Amateurfunkstation, Reihe PFA, Band 77,

DMV Berlin 1968

Gerlach, A. Zählschaltungen mit Vierschicht-

dioden

Elektronik 1962 (München) Heft 7.

Helke, H. Spannungskonstanthaltung mit Hilfe von Zenerdioden, Archiv für techn.

Messen, Blatt Z 40-5 und 6, Juli,

August 1966

Jakubaschk, H. Elektronikbastelbuch, 3. Aufl.

Deutscher Militärverlag, Berlin 1968 Halbleiterdioden — Halbleitergleich-

Katalog Halbleiterdioden — Halbleitergleichrichterdioden, VEB Halbleiterwerk

Frankfurt (Oder), Ausgabe 1967

Keller, Lehmann, Mieie Diffundierte Si-Kapazitätsdioden,

Radio-Mentor 1962, Heft 8

Roginski, B. J. Stromversorgung von Funkgeräten

(russ.)

Gosenergoisdat 1953, Moskau

Samsonenko, S. W. Diedenelemente von elektronischen

Rechenmaschinen, Reihe Automatisierungstechnik (russ.), Bd. 240,

Energija 1967, Moskau

Wedenejew, Werschin Silizium-Zenerdioden

Massenradiobibliothek Bd. 416 (russ.)

Gosenergoisdat 1961, Moskau.

